





E.BIBL . RADCL.

55 F. 36

18948 e. 35





# ÜBERSICHT

dos

# Arachnidensystems

# C. L. KOCH,

Königl. Bayer. Kreis-Forstrath in Regensburg.

**−>>> + €€€**-

Erstes Heft.

# NÜRNBERG,

in der C. H. Zeh'schen Buchhandlung. 1837.

Campescher Druck.

## Vorwort.

Die Bearbeitung der Arachniden mit Beschreibung und Abbildung jeder Art, wo möglich nach beiden Geschlechtern, zerfällt nun, nachdem ich die Fortsetzung des Hahnschen Werkes übernommen habe, zur Förderung der Herausgabe, in zwei Abtheilungen, wovon die erste, nämlich die Fortsezzung des Hahnschen Werkes, die Ordnungen der Spinnen, Phalangien, Scorpionen, Bastardscorpionen und Solpugen enthält, in der zweiten aber, nämlich in meinen Heften über Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden, wovon Herr Doctor Her-

rich-Schäffer die Herausgabe besorgt, die der Akariden ihre Aufnahme finden werden. - Ich habe bereits angekündigt, dass am Schlusse des Werkes eine systematische Zusammenstellung mit beigefügter Charakteristik der Classification erfolgen wird, allein da beide Werke, als ein gemeinschaftliches Ganze angesehen, sich nicht schnell der Beendigung nähern können, so wird es nicht gegen den vorhabenden Zweck streiten, wenn ich eine vorläufige Skizze des Systems hiermit übergebe, und hierdurch die Uebersicht mittheile, wie sich die Arten dieser Thiere, deren Vortrag in den Heften an keine bestimmte Ordnung gebunden ist, ordnungsmässig zusammen reihen. In dieser Uebersicht finden sich auch die von Herrn Dr. Hahn in den zwei von ihm bearbeiteten Bänden vorgetragenen Arten den sie treffenden Gattungen zugetheilt und zugleich jene europäische Arten diagnosirt, welche ich für neue, noch nicht beschriebene erkenne, und wovon ich Abbildungen und Beschreibungen
zum Stich und Druck bereit habe, mit Ausnahme jener 67 neuen Arten Spinnen, welche ich für Deutschlands Fauna von Herrn
Doctor Herrich-Schäffer beschrieben und
abgebildet habe, und welche in den Heften
120 bis 134 vorkommen.

Bei den Spinnen unterliegt die Charakteristik der Gattungen vieler Schwierigkeit, indem die Unterscheidungsmerkmale grösstentheils so in einander fliessen, dass eine scharfe Grenze schwer zu ziehen ist. In gegenwärtiger Uebersicht habe ich zur Rechtfertigung der neuen Gattungen blos jener Charaktere in kurzer Fassung erwähnt, welche aus dem Stande und der Bildung der Augen hervorgehen, und nur wo diese nicht hinreichen, noch ein anderes Unterscheidungszeichen zur Verdeutlichung benutzt. Der Ordnung der Acariden habe ich zur

Vollständigkeit auch die bereits bekannten. Europa angehörigen Arten namentlich beigesetzt, indem sie die Zahl von hundert kaum übersteigen, sohin keinen grossen Raum bedürfen.

Dieser vorläufigen Uebersicht ist das Format gegeben, dass solche dem dritten Bande der Hahn'schen Fortsetzung beigeheftet oder auch, je nachdem man es bequemer findet, besonders gebunden werden kann.

Regensburg, im Monat Februar 1837.

Der Verfasser.

# ARACHNIDEN.

# Erste Ordnung. SPINNEN. ARANEAE.

Familie I.

# RADSPINNEN. EPEÏRIDES.

I. GASTERACANTHA Latr.

Augen: Tab. I. Fig. 1. (Abbildung von G. hexacantha).

1. Hexacantha.

Aranea hexacantha Fab.

Acrosoma hexacantha Hahn II. p. 17. t. XLIII. f. 196. II. MICRATHENA Sund.

III. ACROSOMA Perty.

Augen: Tab. I. Fig. 2. (Abbildung von A. aculeatum).

1. A. sexspinosum.

A. sexspinosa Hahn II. p. 18. t. XLIII. f. 107.

2. A. bifurcatum.

A. bifurcata Hahn II. p. 65. t. LVIII. f. 158.

IV. NEPHILA Leach.

Augen: Tab. I. Fig. 3. (Abbildung von N. clavipes).

1. N. clavipes,

Aranea clavipes Fab. Epeïra clavipes Hahn I. p. 118. t. XXXII. f. 89

#### V. ARGYOPES Sav.

Augen: Tab. I. Fig. 4. (Abbild. von A. mom-matus).

1. A. sericeus.

Aranca sericea Oliv.

Epeïra sericea Hahn I. p. 8. t. II. f. 4.

VI. EPEÏRA Walck.

Augen: Tab. I. Fig. 5. (Abbild. von Eremita). 1. E. angulata.

Aranea angulata Linn.

Epeïra angulata Hahn II. p. 19. t. XLIV. f. 108.

E. Schreibersii.
 Hahn H. p. 20. t. XLIV. 109.

3. E. Diadema.

Aranca Diadema Linn.

Epeïra Diadema Hahn II. p. 22. t. XLV. f. 110.

4. E. umbratica.

Aranens umbratiens Clerck. Epeïra umbratica Hahn II. p. 24. t. XLVI. f. 112.

E. sericata.
 Araneus sericatus Clerck.

Epeïra virgata Hahn II. p. 26. t. XLVI. f. 113.

6. E. pyramidata.

Araneus pyramidatus Clerck.

Epeïra scalaris Hahn II. p. 27. t. XLVII. f. 114.

7. E. arundinacea.

Aranca arundinacea Linn.

Epeïra apoclisa Hahn II. p. 30. t. XLVIII. f. 116. S. E. dumetorum,

Hahn II. p. 31. t. XLVIII. f. 117.

9. E. dromedaria Walck.

Epeira Ulrichii Hahn H. p. 66. t. LXVIII. f. 159. pullus.

#### Nene Arten:

E. pectoralis. Sehr gross, tweihöckerig. Vorderleib braungelb, die Seiten und Längsstriche auf dem Kopfe schwarzhraun. Hinterleib duukelbraun, Zackenstreifen und eine Fleckenreihe gelblich. Auf der sebwarzen Brust ein Längsfleck roth.

Vaterland. Griechenland.

E. quercetorum. Gross, zweihückerig. Vorderleib braun. Hinterleib weiss, braun staubig, ein Querfleck zwischen den Hückern weisslich; der Laubfleck braun, weiss gefleckt.

Vaterland. Bei Regensburg.

E. arbustorum. Mittelgross, zweihöckerig. Vorderleib braun mit einer Randfurche. Hinterleib staubbraun, die Zackenstreifen und Längsflecken auf der Mitte bellgelb.

Vaterland. Bei Regensburg.

E. pinetorum. Mittelgross, zweihöckerig. Vorderleib ockergelb. Hinterleib staubig gelb, der Laubfleck braun, vorn ein Gabelfleck weiss.

Vaterland. Bei Regensburg.

E. lutea. Kaum mittelgross. Vorderleib ockergelb, ein Randstreif und ein Rückenstrich rostroth. Hinterleib gelb, rostroth geadert, der Laubsleck etwas dunkeler.

Vaterland. Oberpfalz.

#### VII. ATEA.

Augen: die vordere Reihe gerade, die hintere etwas vorwärts gebogen; die Mittelaugen beider Reihen fast gleichgross, die der vordern weniger genähert. Tab. I. Fig. 7. (Abbild. von A. sclopetaria).

## 1. A. Sturmii.

Epeīra Sturmii Hahn I. p. 12. t. III. f. 8.

2. A. vulpina.

Epeira vulpina Hahn II. p. 24. t. XLV. f. 111.

3. A. sclopetaria.

Araneus sclopetarius Clerck. Epeïra agalena Hahn II. p. 29. t. XLVII. f. 115.

#### Nene Arten:

A. subfusca. Gross, bräunlich ockergelb, der Hinterleib staubbraun gemischt, unten zwei Paar weisser Flecken. Vaterland, Griechenland.

A. melanogaster. Klein, Vorderleib ganz, der Hinterleib unten schwarz, letzter auf dem Rücken weiss, braun gemischt.

Vaterland, Bei Regensburg. VIII. MIRANDA.

Augen: die vordere Reihe etwas rückwärts, die hintere etwas vorwärts gebogen, die vier Mittelaugen ziemlich genähert, im Quadrat stehend, die Seitenaugen fast zusammengeflossen. Tab. I. Fig. 6. (Abbildung von M. ceropegia).

1. M. hirsuta.

Epeïra hirsuta Hahn I. p. 13. t. III. f. 9.

2. M. ceropegia.

Epeira ceropegia Walck.

Epeïra sclopetaria Hahn II. p. 46. t. LVII f. 131.

## Neue Arten:

M. pictilis. Vorderleib ockergelb, ein spindelförmiger Mittelstrich schwarz; Hinterleib weiss, herzförmige Figuren auf dem Rücken und ein Zackenstreif in den Seiten schwarz.

Vaterland, Griechenland.

## IX. TETRAGNATHA Walck.

Augen: Tab. I. Fig. 8. (Abbild. von T. elevata).

1. T. extensa.

Aranea extensa Linn.

Tetragnatha extensa Hahn II. p. 43. t. LVI. f. 129.

## Neue Arten:

T. gibba. Gross. Vorderleib braun, am Kopfe dunkeler. Hinterleib bucklig, weisslich, braunaderig, ein blattförmiger Rückenfleck seitwärts verloren dunkelbraun, im Innern weiss, braun geadert.

Vaterland. In den Donaugegenden von Bayern.

T. obtusa. Mittelgross. Vorderleib gelblich, braun gestreift. Hinterleib von oben schief abgestutzt, gelbbräunlich, mit braunem schwarz gerandetem Rücken.

#### X. ZILLA.

Augen: die vordere Reihe rückwärts, die hintere vorwärts gebogen; die vier Mittelaugen ziemlich gleichgross, fast im Quadrat steheud; die einauder sehr genäherten äussern Augen von den mittlern nicht viel über Augenbreite entfernt. Tab. 1. Fig. 9. (Abbild. von Z. montana).

Typ. Zilla albimacula *Hoch*. in *H. Schαeff*. Deutschl, Ins. Heft 124. t. 21, 22.

Auch ziehe ich hierher:

Zilla genistae.

Epeïra Genistae Hahn I. p. 11. t. III. f. 7.

## Neue Arten:

Z. decora. Mittelgross. Vorderleib grünlichgelb, die Seitenkanten und ein Rückenstreif schwarz. Hinterleib gelb, ein fleckiger Rückenstreif und schiese Seitenstreisen schwarz.

Vaterland. Bei Regensburg.

#### XI. SINGA.

Augen: die vordere Reihe rückwärts gebogen, die hintere fast gerade; die mittlern der vordern Reihe am grössten, mehr als Augenbreite von einander entfernt, die zwei mittlern der hintern Reihe sehr genähert. Tab. I. Fig. 10. (Abbild. von S. hamata).

1. S. Herii. Epeïra Herii Hahn I. p. 8. t. II. f. 5.

2. S. tubulosa.

Epeïra tubulosa Hahn I. p. 10. t. II. f. 6.

S. conica.
 Epeïra conica Hahn II. p. 45. t. LVII. f. 130.

XII. MITHRAS.

Augen: Sechs, davon die an jeder Seite in fast

gerader Linie liegend, zusammen ein mit der Spitze vorwärts liegendes gleichschenkliches Dreieck beschreibend; die zwei Vorderaugen sehr klein, die zwei mittlern etwas grösser, die zwei hintern am grössten, letztere auf einem vorstehenden Seiteneck sizzend. Tab. I. Fig. 11. (Abbild. v. M. paradoxus).

Typ. M. paradoxus Hoch in H. Schaeff. Deutschl, Ins. Heft 123, t. 9.

## Familie II.

## WEBSPINNEN. THERIDIDES.

## I. META.

Augen: Alle ziemlich gleichgross; die vordere Reihe rückwärts gehogen, die hintere gerade; die vier Mittelaugen ziemlich im Quadrat stehend, die zwei bintern davon etwas grösser als die vordern; die äussern einander genähert. Tab. I. Fig. 12. (Abbild. von M. fusca).

> Typ. M. fusca Roch in H. Schaeff. Deutschl. Ins. Heft 134. t. 12. 13.

#### II. LATRODECTUS Walck.

Augen: Tab. I. Fig. 14. (Abbildung von Lat. Schuchii).

1. L. hispidus.

Hahn III. p. 9. t. LXXV. Fig. 166.

2. L. Schuchii.

Hahn III. p. 10. t. LXXV. Fig. 167.

Anmerk, Im ersten Hefte des dritten Bandes zog ich die hier zitirten beiden Arten zur Gattung Meta, wozu mitch die ziemlich genaue Uebereinstimmung mit dieser veranlasste. Ein weseulticher Unterschied liegt jedoch in der Stellung der Augen, wie die Figuren 12. und 13. Tab. I. ersichtlich machen, auch zeigen die Mundwerkzeuge von denen der Gattung Meta wesentliche Abweichungen. Beide Arten gehören unzweiselhaft zur Gattung Latrodectus.

#### III. EUCHARIA.

Augen: Alle einander genähert, kaum Augenbreite von einander entfernt, die äussern noch mehr genähert; die vordere Reihe rückwärts gebogen, die hintere fast gerade; die vier Mittelaugen im Quadrat. Tab. I. Fig. 13. (Abbild. von E. bipunctata).

## E. bipunctata.

Aranea bipunctata Linn.
Theridion 4-punctatum Hahn I. p. 78. t. XX. f. 58.

2. E. corollata.

Aranea corollata Linn.

Theridion albomaculatum Hahn I. p. 79. t. XX. f. 59.

IV. ERO.

Augen: die vordere Reihe stark rückwärts, die hintere eben so vorwärts gebogen; die zwei vordern Mittelaugen etwas kleiner als die zwei hintern, letztere etwas grösser, oval, schief liegend, kaum Augenbreite von einander entfernt, die Entfernung der vordern etwas breiter; die äussern Augen oval, schief, dicht beisammen. Tab. II. Fig. 15. (Abbild. von E. varieg at a).

Typ. Aran. tuberculata Degeer. Uebers. VII. p. 93. t. 13. f. 1—9.

V. THERIDIUM Walck.

Augen: Tab. II. Fig. 16. (Abbild. von Th. saxatile).

1. T. obscurum Walck.

Hahn 1 p. 83. t. XX. f. 62. 2. T. triste.

Hahn I. p. 89. t. XXI. f. 67.

3. T. lunatum.

Araneus lunatus Clerck,

Therid. sisiphum Hahn II. p. 47. t. LVIII. f. 132.

4. T. Sisyphus.

Araneus Sisyphius Clerck.

Therid. nervosum Hahn II. p. 48. t. LVIII. f. 183.

#### Neue Art:

T. coracinum. Klein, schwarz, die Tarsen gelb. Vaterland. Bei Regensburg.

#### VI. STEATODA Sund.

Augen: Tab. II. Fig. 17. (Abbild. von St. redimita).

1. St. redimita.

Aranea redimita Linn.

Therid. redimitum Hahn I. p. 86. t. XXI. f. 65.

2. St. picta.

Therid. pictum Walck.

Hahn I. p. 90. t. XXII. f. 68, 71, 72.

## VII. BOLYPHANTES.

Augen: die vordere Reihe rückwärts, die hintere vorwärts gebogen; die vier Mittelaugen ziemlich gross, die vordern auf Augenbreite einander genähert, die hintern etwas entfernter. Tab. II. Fig. 18. (Abbild. von B. equestris).

1. B. trilineatus.

Aranea trilineata Linn.

Theridion reticulatum Hahn II. p. 39. t. LIV. f. 124.

#### Neue Arten:

B. equestris. Gross. Vorderleib rostgelb. Hinterleib olivenbraun, ein breites Rückenband gelb, in diesem ein Längsstreif rostbraun.

Vaterland. Bayern, auch in der Gegend von Triest.

B. pelasgicus. Gross. Vorderleib rostgelb. Hinterleib gelbbraun, vorn ein langer Rückenfleck schwarz mit gelber Einfassung, hinten paarweise Querfleckchen braun.

Vaterland. Griechenland.

B. alpestris. Klein. Vorderleib gelbbräunlich, die Kanten und ein Mittelstrich schwarz; Hinterleib weiss, braun fleckig und fein geadert. Beine gelb.

Vaterland. Nassfelder Alpen im Salzburgischen.

VIII. PACHYGNATHA Sund.

Augen: Tab. II. Fig. 19. (Abb. von P. Listeri).
1. P. Listeri Sund.

Theridion maxillosum Hahn II. p. 37. t. LIII. f. 122.

2. P. Degeerii Sund.

Theridion vernale Hahn II. p. 38. t LIII. f. 123.

IX. EPISINA Walck.

X. ERIGONE Sav.

XI. LINYPHIA Walck.

Augen: Tab. II. Fig. 20. (Abbild. von L. montana).

1. L. bimaculata Linn.

Theridion dorsiger Hahn II. p. 82. t. XX. f. 61.

2. L. signata.

Therid. signatum Hahn II. p. 40. t. LIV. f. 125.

Neue Arten:

L. coronaria. Mittelgross. Vorderleib ockergelb, ein Gabelstrich auf dem Rücken braun. Hinterleib gelb, ein Rückenband laubförmiger Flecken olivenbraun.

Vaterland. Bei Regensburg.

L. furcula. Mittelgross. Vorderleib gelbbraunlich, die Kanten und ein Gabelstrich schwarz. Hinterleib braun, viele gegeneinander liegende Querfleckchen schwarz.

Vaterland. Bei Regensburg.

L. sepinm. Mittelgross. Vorderleib gelb, schwarz gefleckt. Hinterleib weisslich, braun staubig, vorn ein breiter Bogen und auf dem Rücken eine Längsreibe laubförmiger Flecken schwarzbraun.

Vaterland. Bayern.

L. luctuosa. Klein. Vorderleib kastanienbraun. Hinterleib braun, der schwarzgefleckte Rücken weiss eingefasst. Vaterland. Bayern.

#### XII. MICRYPHANTES.

Augen: fast gleichgross, oft in abweichender Stellung und durch die sonderbare Kopfbildung verschoben. Bei regelmässiger Bildung die vordere Reihe etwas rückwärts, die hintere vorwärts gebogen; die zwei mittlern der vordern Reihe grösser und einander genähert, die zwei mittlern der hintern Reihe von einander entferuter; die äussern beiden Reihen einander sehr nahe. Tab. II. Flg 21. (Abbild. von M. bicolor).

1. M. thoracicus.

Theridion thoracicum Hahn I. p. 88. t. XXI. f. 66.

2. M. bicolor.

Theridion bicolor Hahn I. p. 91. t. XXII. f. 69.

3. M. graminicola.

Linyphia gaminicola Sund.

Theridion rubripes Hahn I. p. 92. t. XXII. f. 70.

Neue Arten:

M. anthracinus. Gross. Vorder - und Hinterleib schwarz. Beine gelbroth, die Schenkel des Vorderpaars an der Endhälfte schwarz.

Vaterland. Bei Regensburg.

M. longipalpus. Mittelgross. Vorderleib braun. Hinterleib schwarz. Taster sehr lang. Beine roth.

Vaterland. Bei Regensburg.

M. hiemalis. Mittelgross. Vorderleib braun. Hinterleib schwarz. Taster und Beine gelb, die Endglieder rötblich angelaufen.

Vaterland. Bei Regensburg.

M. lugens. Klein, Vorder- und Hinterleib schwarz. Beine gelb.

Vaterland. Bei Regensburg.

M. sulculus. Mittelgross. Vorder - und Hinterleib schwarz, an den Seitenkanten des erstern eine Furche. Taster und Beine braunroth.

Vaterland. Bei Regensburg.

M. caespitum. Mittelgross. Vorder - und Hinterleib schwarz; der Kopf spitz und schief vorwärts stehend. Taster und Beine braunroth.

Vaterland. Bei Regensburg.

M. rubens. Mittelgross. Vorderleib rostgelb, die Einfassung und ein Rückenfleck rostroth; Hinterleib rostroth.

Vaterland. Bei Regensburg.

XIII. DICTYNA Sund.

Augen: Tab. II. Fig. 22. (Abbild. von D. benigna).

#### Neue Arten:

D. tristicula. Mittelgross. Vorderleib, Taster und Beine olivengelb mit rauchfarbigem Anstrich. Hinterleib schwarz.

Vaterland. Bei Regensburg.

D. alutacia. Mittelgross. Vorder- und Hinterleib schwarz, letzter punctirt. Taster und Beine rothbraun;die Hüften und Schenkel an der Wurzel gelblich.

Vaterland. Bei Regensburg.

D. hystrica. Klein. Vorderleib gelb, die Kanten und ein Rückenstreif schwarz. Hinterleib braunschwarz, ein Strich hinten und die Beine gelb.

Vaterland. Bei Regensburg

#### Familie III.

## TRICHTERSPINNEN. AGELENIDES.

### 1. PHILOICA. "

Augen: beide Reihen vorwärts gebogen, die der vordern Reihe sehr genähert, grösser als die der hintern Reihe; die äussern Augen länglich. Tab. II. Fig. 23. (Abbild. von Ph. domestica).

Typ. Araneus domesticus Clerch. p. 76. pl. 2. t. 9.

# II. TEGENARIA Walck.

Augen: Tab. II. Fig. 24. (Abbild. von T. cubicularis).

Typ. Aranea domestica Linn. S. N. I. II. p. 1031. n. 9.
Tegenaria domestica Koch in H. Schaeff. Deutschl. Ins.
Heft 125. t. 21. 22.

## Neue Art:

T. torpida. Mittelgross. Vorderleib schwarzbraun, ein Längsband weisslich. Hinterleib grau, Rückenslecken und die Seiten schwarz.

Vaterland. Bei Gastein.

## III. ASAGENA Sund.

Augen: Tab. II. Fig. 25. (Abbild. von A. serratipes).

# A. serratipes.

Aranea serratipes Schrank.

Theridion 4-signatum Hahn I. p. 80. t. XX. f. 60.

## 2. A. 4-guttata.

Theridion 4-guttatum Hahn I. p. 84. t. XXI. f. 63, 64.

IV. ARACHNE Sav.

V. LACHESIS Sav.

VI. NYSSUS Walck.

VII. TEXTRIX Sund.

Augen: Tab. II. Fig. 26. (Abbild, von T. ferruginea).

Typ. Agelena lycosina Sand. Deutschl. Ins. Heft 128.

## Neue Art:

T. ferruginea. Gross. Vorderleib rostgelb, die Seiten des Kopfs und Querstriche auf dem Brustrücken schwärzlich. Hintérleib rostgelb, rostroth gemischt und schwarz fleckig. Die rostrothen Beine schwarz gesleckt.

Vaterland. Griechenland. VIII. AGELENA Walck.

Augen: Tab. II. Fig. 27. (Abbild. von A. laby-rinthica).

1. Aranea labyrinthica Linn.

Agelena labyrinthica Hahn II. p. 61. t. LXV. f. 151.

## Neue Arten:

A. orientalis. Gross. Vorderleib und Beine okkergelb. Hinterleib oben dunkelgraubraun, mit sechs weisslichen Winkelstrichehen.

Die Taster länger als bei A. labyrinthica.

Vaterland. Griechenland.

A. lentiginosa. Mittelgross. Vorderleib und Beine rostroth. Hinterleib rostgelb, schwarz punktirt.

Vaterland, Griechenland.

IX. HERSILIA Sav.
X. ARGYRONETA Walck.

Augen: Tab. II. Fig. 28. (Abbildung von A. aquatica).

1. Aranea aquatica *Linn*.

Argyroneta aquatica Hahn II. p. 33. t. XLIX. f. 118.

#### Familie IV

## SACKSPINNEN. DRASSIDES.

## I. AMAUROBIUS.

 Augen: beide Reihen vorwärts gebogen; die vier Mittelaugen klein, die der vordern Reihe mehr als die der hintern eluander genähert; die äussern Augen etwas grösser. Tab. III. Fig. 29. (Abbild. von A. montanus).

1. A. claustrarius.

Clubiona claustraria Hahn I. p. 114. t. XXX. f. 86.

2. A. atrox.

Aranea atrox De Geer.

Clubiona atrox Hahn I. p. 115. t. XXX. f. 87.

## Neue Arten:

A. cryptarum. Gross. Vorderleib dunkel pechbraun. Hinterleib schwarz, an der Wurzel drei Längsflecken und hinter diesen paarweise Querfleckchen weiss.

Vaterland. Zu Regensburg in Kellern.

A. montanus. Gross. Vorderleib röthlichbraun. Hinterleib schwarzbraun, vorn zwei rautenförmige Flecken und hinter diesen eine Längsreihe paarweiser Querfleckchen weiss.

Vaterland. Bei Gastein.

A. roscidus. Gross. Vorderleib und Beine kastanienbraun. Hinterleib graubraun, ein Längsstreif dunkeler, die übrige Fläche weiss punktirt.

Vaterland. Kärnthen.

A. subterraneus. Gross. Vorderleib pechbraun, Hinterleib braungrau, schwarz gesleckt, eine Längsreihe paarweiser Quersleckchen weisslich.

Vaterland. Bayern.

A. tigrinus. Gross. Vorderleib und Beine kastanienbraun. Hinterleib gelbbraun, vorn ein hinten zusammenslliessender Doppelstrich und dichte Quersleckchen auf dem Rücken schwarz.

Vaterland, Kärnthen.

## II. PYTHONISSA.

Augen: die vordere Reihe vorwärts, die hintere rückwärts gebogen; die mittlern beider Reihen klein, ein längliches Viereck bildend; die äussern gross. Tab. III. Fig. 30. (Abbild. von P. nigra).

#### Neue Arten:

P. nigra. Sehr gross. Vorderleib schwarz, glänzend. Hinterleib schwarz, sammetartig. Taster und Beine schwarz, Schenkel und Tarsen an der Wurzel röthlich.

Vaterland, Oberpfalz.

P. fusca. Gross. Schwarz mit braunem Seidenschimmer. Beine schwarz, Schenkel und Tarsen braun.

Vaterland. Oberpfalz.

P. holobera. Klein. Schwarz, der Vorderleib, ein Querband und vier Flecken auf dem Hinterleib seidenartig gelb. Schienbeine, Fersen und Tarsen röthlich gelb.

Vaterland.' Bayern.

P. fuliginea. Klein. Vorderleib pechbraun. Hinterleib schwarz. Hüften, Schenkel und Tarsen rostgelb; Schienbeine und Fersen schwarz.

Vaterland. Bei Regensburg.

Augen: die vordere Reihe vorwärts gebogen, die hintere von oben gesehen gerade; die Mittelaugen den äussern genähert.; die zwei mittlern der hintern Reihe weit von einander eutfernt; die Seitenaugen der vordern Reihe gross. Tab. III. Fig. 31. (Abbild. von M. subterranea).

 M. subterranea Koch in H. Schaeff. Deutschl. Ins. Heft 120. t. 20, 21.

Drassus nigritus Hahn I. p. 123. t. XXXVI. f. 93.

2. M. pusilla Koch. in H. Schaeff. Deutschl Ins. Heft 120. t. 22.

Drassus ater Hahn II. p. 54. t. LXI. f. 142.

3. M. bicolor.

Drassus bicolor Hahn I. p. 123. t. XXXVI. f. 94.

Neue Arten:

M. agilis. Mittelgross. Vorderleib dunkelbraun. Hinterleib, Kniegelenke, Schienbeine und Fersen schwarz, die übrigen Glieder der Beine roth.

Vaterland. Bayern.

M, pedestris. Mittelgross. Vorder- und Hinterleib, Hüften und Schenkel schwarz, die übrigen Glieder der Beine bräunlichgelb.

Vaterland, Bayern.

M. bimaculata. Mittelgross Vorder- und Hinterleib schwarz, zwei Querflecken auf letzterm weiss. Hüften und Schenkel schwarz, die übrigen Glieder der Beine braungelb.

Vaterland. Griechenland.

IV. MACARIA.

Augen: Seln klein, fast gleichgross; beide Reilien vorwärts gebogen, die der vordern Reihe einander genähert. Tab. III. Fig. 32. (Abbildung von M. fastuosa).

1. M. fulgens.

Drassus fulgens Walck.
Drassus relucens Hahn II. p. 55. t. LXI. f. 123.

#### Neue Art:

M. corusca. Mittelgross. Vorderleib schwarzbrann. Hinterleib schwarz mit Purpurglanz, vorn eine einfach, auf der Mitte eine doppelt unterbrochene Querlinie weiss.

Vaterland, Bei Regensburg.

V. DRASSUS Walck.

Augen: Tab. III. Fig. 33. (Abbild. von D. lucifugus).

- 1. D. cinereus Hahn I. p. 124. t. XXXV. f. 95.
  - 2. D. lapidicola.

Clubiona lapidicola Hahn II. p. 9. t. XLI. f. 102.

3. D. lucifugus Walck.

Drass, melanogaster Hahn fl. p. 11. t. XLL f. 102.

4. D. fuscus Latr.

D. montanus Hahn II. p. 12. t. XLI. f. 103.
 D. murinus Hahn II. p. 54. t. LXI. f. 141.

## Neue Art:

D. incanus. Mittelgross. Vorderleib grau. Hinterleib graubraun, ein Fleck an der Wurzel und die Spinnwarzen schwarz. Beine graugelb, Fersen und Tarsen schwarz.

Vaterland. Bayern

VI. ANYPHAENA Sund.

Augen: Tab. III. Fig. 34. (Abbild. vou A. accentuata).

A. accentuata.

Clubiona accentuata Walck.
Clubiona punctata Hahn II. p. 8. t. XXXIX, f. 99.

2. A. nutrix.

Clubiona nutrix Walck.

Hahn II. p. 7. t. XXXIX. f. 98.

VII. CLUBIONA Latr.

Augen: Tab. III. Fig. 35. (Abbild, von C. in-comta).

1. C. holosericea.

Aranea holosericea Linn.

Clubiona holosericea Hahn I. p. 112. t. XXIX. f. 84. mas. Clubiona amarantha Hahn I. p. 113. t. XXIX. f. 85. foem.

2. C. pallens Hahn II, p. 10. t. XL. f. 101,

## Neue Arten:

C. incomta. Sehr gross. Vorderleib granbrann mit schwarzen Kanten. Hinterleib bräunlich gran, auf dem Rücken dunkeler. Beine gelblich, die Schenkel oben bräunlich.

Vaterland, Bei Regensburg.

C. prasina. Mittelgross. Hell olivengrün, über den Spinnwarzen ein Fleckchen gelb. Taster und Beine gelb mit grünem Anstrich.

Vaterland. Bei Regensburg.

C. mollis. Mittelgross. Vorderleib olivenbraun, mit gelblichen Kanten. Hinterleib rothbraun, seidenartig weiss schimmernd. Beine gelb.

Vaterland. Bei Regensburg.

C. paula. Sehr klein. Vorderleib dunkelbraun. Hinterleib dunkelrostbraun, über den Spinnwarzen ein Längsfleck gelb.

Vaterland. Bei Regensburg.

VIII. LUCIA.

Augen: die der vordern Reihe einauder genähert, davon die zwei mittlern am grössten; beide Reihen vorwärts gebogen, die hintere stärker; die äussern Augen dieser nahe an den äussern Augen der vordern Reihe; alle sehr klein. Tab. III. Fig. 36. (Abbildung von L. germanica).

## Neue Art:

L. germanica. Vorderleib kastanienbraun. Hinterleib oben schwarz, unten welss. Beine bräunlichgelb mit schwarzen Schenkeln.

Vaterland. Bei Regensburg.

IX. ENYO Sav.

X. CLOTHO Walck.

XI. ARTEMA Walck.

XII. PHOLCUS Walck.

Augen: Tab. III. Fig. 37. (Abbild. ven P. phalangioides):

Ph. phalangioides Walck.

Hahn II. p. 84. t. L. f. 110.

#### Familie V.

## ZELLENSPINNEN. DYSDERIDES.

I. DYSDERA Walck.

Augen: Tab III. Fig. 38. (Abbild. von D. erythrina).

D. erythrina Walck.

Hahn I. p. 7. t. I. f. 3.

II. SEGESTRIA Walck.

Augen: Tab. III. Fig. 39. (Abbild. von S. se-noculata).

1. S. florentina.

Aranea florentina Rossi Fn. etrusc. pl. 19. f. 3. Segestria florentina Hahn I. p. 5. t. I. f. 1. 2. S. senoculata.

Aranea senoculata Linn.

Segestria seuoculata Hahn I. p. 6. t. I. f. 2.

III. ARIADNE Sav.

IV. SCYTODES Walck.

Augen: Tab. III. Fig. 40. V. UPTIOTES Walck.

## . Familie VI.

## WOLFSPINNEN, LYCOSIDES.

1. LYCOSA Latr.

Augen: Tab. III. Fig. 41. (Abbild. von L. fabrilis.)

1. L. inquilina.

Araneus inquilinus Clerck.

Lycosa sabulosa Hahn I. p. 16. t. V. f. 13. Lycosa meridiana Hahn I. p. 20. t. V. f. 16. Lycosa Cursor. Hahn I. p. 17. t. V. f. 14.

2. L. fabrilis.

Araneus fabrilis *Clerck*, Lycosa melanogaster *Hahn* I. p. 102. t. XXVI. f. 76. Lycosa lugubris *Hahn* I. p. 19. t. V. f. 15. var.

3. L. Tarantula.

Aranea tarantula Rossi, Lycosa tarantula Hahn I. p. 94, t. XXIII. f. 73.

4. L. ruricola.

Aranea ruricola De Geer. Lycosa ruricola Hahn I. p. 103. t. XXVI. f. 76.

5. L. cuneata.

Araneus cuneatus Clerck.
Lycosa vorax Hahn I. p. 105. t. XXVI. f. 78.

6. L. allodroma Walck.

Lycosa Lynx Hahn II. p. 13. t. XLII. f. 104. Lycosa picta Hahn I. p. 79. t. XXVII. f. 79. pullus.

7. L. palustris.

Aranca palustris Linn.
Lycosa piratica Hahn I. p. 107. t. XXVII. f. 80.

8. L. riparia. Koch in H. Schäff. Deutschl. Ins. Heft. 120. t. 19.

Lycosa saccata Hahn I. p. 108. t. XXVII. f. 81.

9. L. monticola.

Araneus monticola Clerck. Lycosa paludosa Hahn II, p. 14. t. XLII. f. 105.

L. alpina
 Hahn II. p. 57. t. LXIII. f. 146.

11. L. Schmidtii,

Hahn II. p. 58. t. LXIII. f. 147.

## Neue Arten:

L. lupulina. Gross. Vorderleib braun, eine breite Einfassung, ein Mittelstreif und Seitenstrahlen gelblich. Hinterleib dunkelbraun, zwei Längsreihen ungleicher Flekken bräunlichgelb.

Vaterland, Griechenland,

L. invenusta. Mittelgross. Vorder- und Hinterleib dunkelbraun, ein Längsfleck an der Wurzel des Hinterleibs weisslich. Beine rostgelb, schwarz geringelt.

Vaterland. Griechenland.

L. striatipes. Mittelgross. Vorderleib weisslich, Seitenslecken schwarzbraun mit weissen Strahlenstrichen. Hinterleib graubraun, ein zackiges Längsband weisslich. Die gelben Beine der Länge nach schwarz gestrichelt.

Vaterland. Bei Regensburg.

L. sericata. Klein. Vorderleib schwarzbraun, vorn ein breiter Längsstreif weisslich. Hinterleib olivenbraun, weiss und schwarzsleckig. Beine gelb, schwarz geringelt

Vaterland. Bei Regensburg.

II. DOLOMEDES Latr.

Augen: Tab. III. Fig. 42. (Abbildung von D. fimbriatus.

1. D. fimbriatus.

Aranea fimbriata Linn.

Dolomedes fimbriatus Hahn 1. p. 14. t. IV. f. 10.

- " limbatus Hahn I. p. 15. t. IV. f. 11.
  - marginatus Hahn 1. p. 15. t. IV. f. 12.
  - riparius Hahn II. p. 59. t. LXIV. f. 148.
    plantarius Hahn II. p. 60, t. LXIV. f. 149.

III. OCYALE Sar.

Augen: Tab. III. Fig. 43. (Abbildung von O. mirabilis).

1. O. mirabilis.

Araneus mirabilis Clerck.

Dolomedes mirabilis Hahn II. p. 120. t. L.I. f. 120.

# Neue Art:

O. murina. Gross. Braungrau, eine Längslinie auf dem Vorderleib ockergelb.

Vaterland. Griechenland.

IV. STORENA Walck.

V. SPHASUS Walck...

Augen: Tab. III. Fig. 44. (Abbild. von S. variegatus.

1. S. variegatus. -

Oxyopes variegatus Latr. Hahn II, p. 36, t. LII, f. 212.

Neue Arten:

S. gentilis. Mittelgross. Vorderleib weisslich, vier

Rückenstreifen schwärzlich. Hinterleib schwärzlich, ein breiter Gabelstreif und schiefe Seitenstrichchen weiss. Beine gelb.

Vaterland, Griecbenland.

#### Familie VII.

## KRABBENSPINNEN. THOMISIDES.

#### I. THOMISUS Walck.

Augen: Tab. IV, Fig. 45. (Abbild. von T. calycinus.)

- T. Diana Walck.
   Hahn I. p. 31. t. IX. f. 26.
- 2. T. calycinus.

Aranea calycina Linn.

Thomisus citreus Hahn I. p. 42, t. XI. f. 32. foem. Thomisus dauci Hahn I. p. 33, t. IX. f. 27. Ein noch nicht begettungsreifes Männchen.

Thomisus pratensis Hahn I. p. 43. t. XI. f. 33. Abart.

- T. globosus,
   Aranea globosa Fab,
   Thomisus globosus Hahn I. p. 34. t. IX. f. 28.
- 4. T. dorsatus.

  Aranea dorsata Fab.
  Thomisus dorsatus Hahn I. p. 44. t. XI. f. 34.
- T. Diadema. Hahn I. p. 49. t. XIII. f. 37.
- T. robustus.
   Hahn I. p. 50. t. XIII. f. 38.

## Neue Arten:

1. T. nobilis. Gross. Die Vorderrandswinkel des

Vorderleibs spitz; Vorder - und Hinterleib gelblichweiss, karminroth gestreist und gesleckt.

Vaterland, Griechenland,

 T. hirsutus. Mittelgross, stachelhaarig. Vorder- und Hinterleib grüngelb, zwei genäherte Längslinien auf letzterem roth.

Vaterland. Italien.

 T. depressns. Mittelgross, glatt. Vorderleib dunkelbraun mit weissen Kanten. Hinterleib und Beine heller braun.

Vaterland. Bei Regensburg.

#### II. XYSTICUS.

Augen: Beide Reihen rückwärts gebogen, das äussere Auge. der vordern Reihe gross, alle übrigen klein, gleichgross.' Tab. IV. Fig. 46. (Abbild. von X. . audax.)

1. X. mordax

Koch in H. Schaeff. Deutschl. Ins. Heft 130. t. 19. 20. Thomisus Pini Hahn I. p. 26. t. VIII, f. 23.

2. X. Lanio

Koch in H. Schaeff. Deutschl. Ins. Heft 130. t. 23. 24. Thomisus sabulosus Hahn I. p. 28. t. VIII. f. 24.

3. X. brevipes.

Thomisus brevipes Hahn I. p. 30. t. VIII. f. 25.

4. X. viations.

Aranea viatica Linn. Thomisus viaticus Hahn I. p. 35. t. X. f. 29.

5. X. Ulmi,

Thomisus Ulmi Hahn I. p. 38. t. X. f. 30.

6. X. audax

Koch in H. Schaeff. Deutschl. Ins. Heft 129. t. 17. Thomisus lateralis Hahn p. 49. t. X. f. 31. foem.

#### Neue Arten:

X. bifasciatus. Gross. Vorderleib gelblichweiss, zwei Rückenstreifen und ein Seitenstreif dunkelbraun. Hinterleib oheu braun, geschwungene Querlinien weisslich.

Vaterland. Bei Regensburg.

X. fuscus. Gross. Braunschwarz; Schienbeine rothbraun, Fersen und Tarsen gelh.

Vaterland, Italien.

X. cinereus. Gross. Vorderleib grauweiss, an den Seiten schwarzhrann mit weissen Kanten. Hinterleib hellaschgrau, zwei zackige Längsstreifen graubraun. Beine gelbgrau, braun gefleckt.

Vaterland, Oherpfalz.

X. grammicus. Mittelgross. Ockergelb, zwei Längsflecken auf dem Vorderleib und die vier Vorderbeine dunkelbraun; auf dem Hinterleib zwei Fleckenreihen und Schiefstriche in den Seiten shlwarzhraun.

Vaterland, Griechenland.

X. horticola. Mittelgross. Vorder- und Hinterleib rostroth oder gelb, zwei Längsstreifen und Seitenslecken auf ersterm, zwei Querfleckchen hinten und Punktsleckchen über den Seiten auf letzterm schwarz.

Vaterland, Bei Regensburg.

X. praticola. Mittelgross. Gelblich, die Seiten des Vorderleibs, der Hinterleib auf der Hinterhälfte und die Beine schwarz gefleckt.

Vaterland. Bei Regensburg.

X. pulverulentus. Mittelgross. Vorderleib gelblich, zwei Streifen und ein Seitenfleck schwarz. Hinterleib staubig graubraun, mit shhwarzen Fleckehen. Taster und Beine gelb.

Vaterland. Bei Regensburg.

III. DELENA Walck.

IV. ERIPUS Walck.
V. CLASTUS Walck.

VI. SAROTES Sund.

VII. CTENUS Walck.

Augen: Tab. IV. Fig. 47. (Abbild, von C. concolor.)

## VIII. ARTAMUS.

Augen: die äußern gleichgroß, etwas größer als die vier mittleren, letztere klein; die vordere Reihe rückwärts gebogen, die hintere fast gerade. Tab. IV. Fig. 48. (Abbild. von Δ. corticinus.

1. A. laevipes.

Arabea laevipes Linn.
Thomisus laevipes Hahn L. p. 120. t. XXXIV. f. 90.

2. A. griseus.

Thomisus griseus Hahn 1. p. 121. t. XXXIV. f. 91.

## Neue Arten:

A. corticinus, Gross, länglich. Vorderleib weissgrau. Hinterleib röthlichgrau, zwei kurze Striche auf dem Riicken braun. Beine gelblich, braun geringelt.

Vaterland. Bei Regensburg.

A. Gigas. Sehr gross, länglich. Vorderleib rostroth, gelb gerandet. Hinterleib rostgelb, braunroth gestrichelt.

Vaterland, Griechenland,

#### IX. OCYPETE.

Augen: Die der vordern Keihe ziemlich genähert, die der hintern entfernter, die vordere Reihe vorwärts, die hintere rückwärts gebogen; die vier äussern Augen gleichgross, die zwei mittlern der vordern Reihe am kleinsten. Tab. IV. Fig. 49. (Abbild. von O. setulosa.)

Typ. Micrommata setulosa Perty Del. anim. artic. in Bras. coll. p. 195. t. 38. f. 13.

## X. PHILODROMUS Latr.

Augen: Tab. IV. Fig. 50. (Abbild. von P. aureolus.)

1. P. aureolus.

Araneus aureolus Clerck.

Thomisus aureolus Hahn II. p. 57. t. LXII. f. 144. 145.

## XI. THANATUS.

Augen: Klein, fast gleichgrofs; beide Reihen rückwärts gebogen, die zwei mittlern Augen der hintern Reihe mit der vordern Reihe ein Oval beschreibend. Tab. IV. Fig. 51. (Abbild. von T. formicinus.)

#### 1. T. formicinus.

Araneus formicinus Clerck.

Thomisus rhombicus Hahn, I. p. 111. t. XVIII. f. 83.

2. T. trilineatus.

Phylodromus trileneatus Sund.

Thomisus oblongus Hahn I. p. 110. t. XXVIII. f. 82,

# Neue Arten:

T. parallelus. Gross. Vorderleib gelb, rostrothgestreift. Hinterleib weisslich gelb, rostbraun gestreift, vorn ein langer, schmaler Rautenfleck schwarz.

Vaterland. Griechenland, XII, SELENOPS Duf.

XIII. SPARASSUS Walck.

Augen: Tab. IV. Fig. 52. (Abbild. v. S. virescens.)

1. S. virescens.

Araneus virescens Clerck. Micromata smaragdina Hahn. I. p. 119. t. XXXIII. f. 89.

#### Familie VIII.

## HÜPFSPINNEN. ATTIDES.

Die Augen in drei Reihen: die vordere Reihe mit vier, jede der zwei folgenden mit zwei Augen. I. PYROPHORUS.

Augen: Die der vordern Reihe dicht beisammen, die zwei mittlern ungemein gross; die zwei der hintern Reihe weit zurück liegend, fast grösser als das äussere der andern Reihe. Tab. IV. Fig. 53. a. (Abbildung von P. semirufus.)

Fresszangen: die des Mannes ungemein lang, vorwärts stehend, so lang als der Vorder- und Hinterleib zusammen genommen. Tab. IV. Fig. 53. h.

P. semirufus. Roth, die Kopfplatte und die hintere Hälfte des Hinterleibs schwarz. Beine gelbroth, die Schenkel und Fersen des Vorderpaars schwarz.

Vaterland. Bei Regensburg.
II. SALTICUS Late.

Augen: Tab. IV. Fig. 54. a. Fresszaugen Tab. IV. Fig. 54. b.)

Typ. nach Sund. Ar. fomicaria De Geer.

III. MYRMECIA Latr.
IV. HELIOPHANUS.

Augen: Die vier der vordern Reihe nahe beisammen, die zwei mittlern ungemein gross, die zwei der hintern Reihe eben so gross als das äussere der Vorderreihe. Tab. IV. Fig. 55. a. (Abbild. von H. truncorum.) Taster: Am zweiten Gliede der des Mannes unten ein langer Zahn. Tab. IV. Fig. 55. b. (Abbild. von H. truncorum. c. von H. cupreus.)

1. H. truncorum.

Aranea truncorum Linn. Salticus acncus Hahn II. p. 65. t. XVII. f. 49.

2. H. flavipes.

Salticus flavipes Hahn I. p. 66. t. XVII. f. 50.

3. H. chalibeus.

Salticus chalybeus Hahn II. p. 42. t. LV. f. 127

H. cupreus.
 Attus cupreus Walch.

Salticus cupreus Hahn II, p. 42. t. LV. f. 128.

#### Neue Arten:

H. tricinctus. Klein, goldfarbig schwarz, drei schmale Bogenstreifen auf dem Hinterleib weiss. Beine und Taster gelb.

Vaterland. Bei Gastein im Salzburgischen.

II. micans. Klein, Vorder- und Hinterleib glänzend grün, mit purpurfarbigem Schiller; hinten auf dem Hinterleib vier Ouersleckehen weiss.

Vaterland. Bei Gastein.

## V. CALLIETHERA.

Augen: Die der vordern Reihe dicht beisammen, die zwei mittlern sehr gross; die zwei der hintern Reihe etwas kleiner als das äussere der vordern. Tab. IV. Fig. 56.a. (Abbild. von C. scenica.)

Fresszangen: die des Mannes sehr gross, verwärts stehend, gezähnt. Tab. IV. Fig. 56. b. (Abbild. von C. Scenica.)

1. C. sanguinolenta.

Aranca sanguinolenta Linn. Salticus sanguinolentus Hahn I. p. 51. t. XIV. f. 30.

2. C. scenica.

Aranea Scenica Linn.

Salticus Scenicus Hahn I. p. 57. t. XV f. 43.

#### Neue Arten:

C. 2 e b r a n e a. Gross. Vorderleib schwarz, ein Randstreif und ein zackiger Rückenfleck röthlich weiss, Hinterleib weiss, paarweise gegeneinander schief liegende Flecken schwarz. Beine weiss, die Spitzen der Glieder schwarz.

Vaterland. Das südliche Deutschland.

C. varia. Mittelgross. Vorder- und Hinterleib gelblich weiss, ein durchbrochener Seitenfleck auf ersterm, Schiefflecken und Winkelstriche auf letzterm schwarz. Taster und Beine weiss.

Vaterland. Bei Regensburg.

C. histrionica. Gross, schwarz, ein Seitenstreif und vier Rückenflecken auf dem Vorderleib, drei Bogenstreifen und zwei Längsstrichchen auf dem Hinterleib weiss. Beine schwarz, ein Schenkelfleck, Fersen und Tarsen weiss:

Vaterland. Bei Regensburg.

## VI. DENDRYPHANTES.

Augen: die der vordern Reihe nicht dicht beisammen, die mittlern weniger gross als bei den andern Gattungen, das äussere grösser als das äussere der hintern Reihe. Tab. V. Fig. 57. (Abbild. v. D. hastatus.)

Fresszangen: beim Manne kurz, abwärts stehend.

1. D. muscosus.

Araneus muscosus Clerck.

Salticus Rumpfii. Hahn I, p. 56. t. XV. f. 42.

2. D. Pini.

Aranea Pini De Geer. Salticus Pini Hahn I. p. 59, t. XVI. f. 45.

#### Neue Arten:

D. grossus. Gross, bräunlich olivengelb, goldfarbig schimmernd, hinten auf dem Hinterleib vier Randflecken weiss. Beine braun mit gelben Tarsen.

Vaterland, Bei Regensburg.

D. medius. Mehr als mittelgross. Vorderleib olivengelb. Hinterleib olivenbraun, zwei Reiben ungleicher Flecken weiss. Beine röthlich, die Spitzen der Glieder schwarz.

Vaterland. Bei Regensburg.

D. minor. Kaum mittelgross, dunkel olivengellb, der Vorderleib hinten, ein Wurzelfleck und zwei Bogenfleckchen hinten auf dem Hinterleib weiss. Schenkel und Kniegelenke rostbraun, Schieabeine Fersen und Tarsen gelb.

Vaterland. Bei Regensburg.

D. auratus. Kaum mittelgross. Vorder- und Hinterleib dunkelkupferroth, goldfarbig schimmerad. Beine und Taster röthlich, die Spitzen der Glieder braun.

Vaterland. Bei Regensburg.

# . VII. ATTUS.

Angen: die zwei mittlern der vordern Reihe sehr gross, dicht beisammen, das äussere ein wenig von den mittlern getrennt; die zwei der hintern Reihe fast so gross als das äussere der vordern Reihe. Tab. V. Fig. 58. a.

Taster: die des Mannes am vorletzten Gliede mit einem stielförmigen Anhängsel. (Tab. V. Fig. 58. b. von der Seite, c. von innen gesehen. Abbild. von Δ. pubesceus.)

#### 1. A. arcuatus.

Araneus arcuatus Clerck,

Salticus grossipes Hahn. I. p. 53. t. XXIV. f. 40.

#### 2. A. pubescens.

Aranea pubescens Fab.

Salticus pubescens Hahn I. p. 68. t. XXVII. f. 51.

#### VIII. EUOPHRYS,

Augen: die zwel mittlern der vordern Reihe gross, nicht dicht beisammen, das äussere kaum so gross als die zwei der hintern Reihe. Tab. V. Fig. 59 a.

Taster: die des Mannes ohne Zahn oder Anhäng-

sel. Tab. V. Fig. 59. b. (Abb. v. E. falcata.)

1. E. fasciata.

Salticus fasciatus Hahn I. p. 54. t. XIV. f. 41.

2. E. falcata.

Araneus falcatus Clerck.

Salticus Blancardii Hahn I. p. 64. t. XVI. f. 48.

. Abietis Hahn I. p. 61. t. XVI. f. 46.

agilis Hahn I, p 72. t. XVIII. f. 54.

3. E. tigrina.

Salticus tigrinus Hahn L. p. 62. t. XVI. f. 47.

4. E. crucifera.
Attus crucifer Sund.

Salticus crux Hahn I. p. 69. t. XVII. f. 52.

5. E. gracilis.

Salticus gracilis Hahn I. p. 73. t. XVIII. f. 55.

6. E. brevipes.

Salticus brevipes Hahn I. p. 75. t. XVIII. f. 56.

7. E. quinquepartita

Attus 5-partitus Walck.

Salticus 5-partitus Hahn II. p. 41. t. LV. f. 126.

#### Neue Arten:

E. floricola. Ziemlich gross, hraungrau, weisslich staubig, ein astiger Längsstreif auf dem Vorderleib, zwei Punkte und zwei Flecken auf dem Hinterleib, hinter diesen eine Längsreihe kleiner Mondfleckehen weiss.

Vaterland. Bei Regensburg.

E. rupicola. Mittelgross, braun mit röthlicher Mischung; drei Linien auf dem Vorderleib, zwei Punkte und zwei Querflecken auf dem Hinterleib, hinter diesen kleine Mondlleckchen, und die drei Endglieder der Taster weiss-

Vaterland, Gastein.

E. farinosa. Gross. Vorderleib gelblich braun, die Kopfplatte dunkeler. Hinterleib aschgrau, zwei Schiefflekken beiderseits vor der Spitze schwarz. Beine gelb.

Vaterland. Kärnthen

E. petrensis. Klein, schwarzbraun, eine Doppelreihe schiefer Fleckehen auf dem Hinterleibe weisslich. Beine schwarz, gelb geringelt.

Vaterland. Oberpfalz.

E. suralis. Klein, schwarz, die Beine rothbraun mit gelben Fersen und Tarsen; die zwei Vorderbeine sehr diek, die Schienbeine schwarz.

Vaterland. Bei Regensburg.

# IX. PALPIMANUS Duf.

Augen: Tab. V. Fig. 60. (Abbild. von P. hae-matinus.)

# X. ERESUS Walck.

Augen: Tab. V. Fig. 61. (Abbild. von E. ctenizoides.).

E. 4-guttatus Rossi.
 Hahn I. p. 45. t. XII. f. 35.
 Eresus annulatus Hahn I. p. 47. t. XII. f. 36. Abart.

#### Familie IX.

#### WÜRGSPINNEN, MYGALIDES.

# I. MYGALE Walck.

Augen: Tab. V. Fig. 63. (Abbild. von M. avicularia.)

1. M. Blondii. Latr.

Hahn. I. p. 25. t. VII. f. 22.

- M. tancerides. Latr. Hahn I. p. 77. t. XIX. f. 57.
- 3. M. avicularia.

  Aranea avicularia *Linn*.

  Mygale avicularia *Hahn* I. p. 101. 1 XXV. 1. 75.
- 4. M. fasciata. Latr.

  Hahn II. p. 65. t. LXVII. f. 157.

#### 11. CTENIZA Latr.

Augen: Tab. V. Fig. 62. a. Fresszange: ibid. b. (Abbild. von Ct. graja.)

#### III. OLETERA Walck.

Augen: Hahn I. Tab. XXXI. Fig. B. 1. O. picea.

Aranea picea Sulz.

Atypus Sulzeri Hahn I. p. 117, t. XXXI. f. 88.

IV. Filistata. Latr.

V. Missulena. Walck.

## Zweite Ordnung.

# PHALANGIEN. PHALANGIA.

- 1. PHRYNUS Oliv.
- II. THELYPHONUS Late.

# Dritte Ordnung.

# SCORPIONEN. SCORPIDES.

#### Familie I.

# SECHSAUGIGE. SCORPIONIDES.

1. SCORPIUS Ehrenberg.

Augen: Tab. VI. Fig. 64. (Abbild. von Sc. Monspessulanus.)

## Familie II.

# ACHTAUGIGE. BUTHIDES.

1. BUTHUS. Leach,

Augen: Tab. VI. Fig 65. (Abbild. von B. spinifer. Elr.)

II. OPISTOPHTHALMUS.

Augen: 8. Die zwei Scheitelaugen weit zurück liegend, fast in 3/4 der Kopflänge; die zwei vordern

Seitenaugen beinahe so gross als die Scheltelaugen, das dritte entferuter, kleiner, etwas einwärts liegend. Tab. VI. Fig. 66. (Abbildung von O. Capensis.)

#### III. BROTHEAS.

Augen: 8. Die zwei Scheitelaugen weit vorn, kanm in ½ der Kopflänge; die zwei vordern Seitenaugen fast so gross als die Scheitelaugen; das dritte klein, rechtwinkelich über dem zweiten. Tab. VI. Fig. 67. (Abbild. von B. maurus.)

#### IV. TELEGONUS.

Augen: S. Die zwei Scheitelaugen gross, In der Mitte der Kopflänge; die drei Seitenaugen klein, gleichgross, das hintere etwas einwärts liegend. Tab. VI. Fig. 68. (Abbild. von T. versicolor.)

## V. ISCHNURUS.

Augen: 8. Die drei Settenaugen in einer geraden Linie, nahe belsammen, klein, gleichgross. Tab. VI. Fig. 69. (Abbild. von S. complanatus.)

Schwanz viel kürzer als der Körper, sehr dünn.

Anmerk. Das einzige Exemplar einer hieber gehörigen Art, welches ich kenne und untersucht labe, befindet sich in der Staatssamlung zu Minchen. An diesem ist der Augenhügel mit einer zu starken Nadel durchstochen und mit den Scheitelaugen zerstört worden; deswegen habe ich in der hier beigefügten Figur die Scheitelaugen nicht einzeichnen können.

#### Familie III.

#### ZEHNAUGIGE. CENTRURIDES.

#### I. CENTRURUS Ehrb.

#### II. VAEJOVIS.

Augeu: 10. Die zwei Scheitelaugen etwas klein, die zwei vordern Seitenaugen noch kleiner, nahe beisammen, das dritte sehr klein, dicht hinter dem zweiten, das vierte eben so klein, rechtwinkelig über dem dritten. Tab. VI. Fig. 70. (Abbild. von V. Mexicanus.)

#### Familie IV.

# ZWÖLFAUGIGE. ANDROCTONIDES.

## I. PILUMNUS.

Augen: 12. Die zwei Scheitelaugen weit vor der Mitte der Kopflänge, zlemlich gross; die drei vordern Seitenaugen nahe beisammen, nicht halb so gross; das vierte viel kleiner, etwäs einwärts stehend; das fünfte sehr klein, kaum sichtbar, rechtwinkelig über dem dritten liegend. Tab. VI. Fig. 71.

Schwanz sehr lang, dünn, fadenförmig, nuter dem Stachel des Endgliedes ein Zahn.

# II. TITYUS.

Augen: 12. Die zwei Scheitelaugen mittelgross, vor der Mitte der Kopflänge; die drei vordern Seitenangen in einer geraden Linte, etwas kleiner als die Scheitelaugen, fast augenbreite von einander entfernt; das vierte in derselben Linie, sehr klein; das fünfte noch kleiner, rechtwinkelich über dem dritten. Tab. VI. Fig. 72. a. (Abbild. von T. hottentotta.)

Schwanz: viel länger als der Körper, das vorletzte Glied oben und unten der Länge nach regelmässig gewölbt, unter dem Stachel des Endgliedes ein Zahn. Tab. VI. Fig. 72. b. c.

III. ANDROCTONUS Ehrb.

Augen: 12. Tab. VI. Fig. 73. b. c.

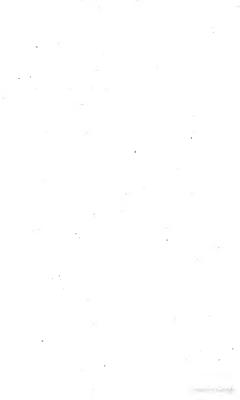





-

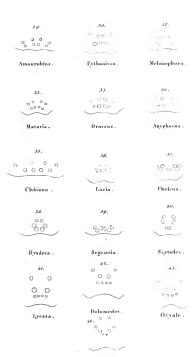

Sphasus.

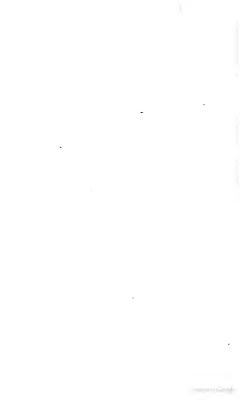







Heliophanus .



Salticus .

Calliethera .

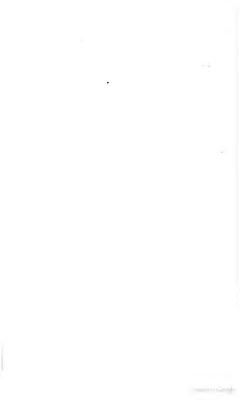

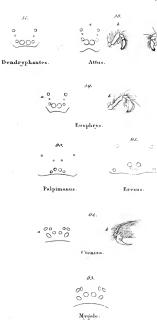

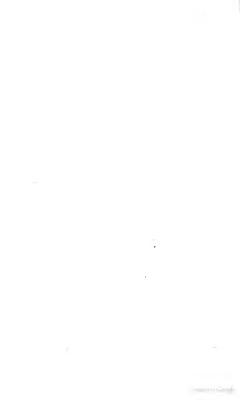

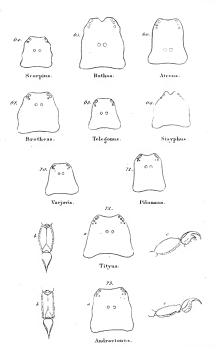

# ÜBERSICHT

des

# Arachnidensystems

voi

# C. L. KOCH.

Königl. Bayer. Kreis-Forstrath in Regensburg.

- >>> + 4664 -

Zweites Heft.

# NÜRNBERG,

in der C. H. Zeh'schen Buchhandlung. 1839.

Compescher Druc

# Vierte Ordnung. \*)

# BASTARDSCORPIONEN. PSEUDO-SCORPIONES.

I. CHELIFER. Geoff.

Mit 2 Augen; alle Beine mit 5 Gliedern.

Zwölf in Europa vorkommende Arten sind in Ansehung der Gattungscharaktere, in so weit als ich solche

Die Thierarten dieser Ordnung, besondern die der Gonyleptiden und Goanetiden enthalten Charaktere, welche die Aufstellung neuer Gattungen unvermeidlich machten, nur ist dabei zu bedauten, daß, nachdem fast durchgehends nur einzelne Exemplare der verschiedenen Arten nach Europa gebracht worden sind, diese sich meistens in einem derkten Zustande befinden, sohin die Auson entonmenen Charaktere zur Bildung der Gattungen nicht durch mehrfache Verpleichungen ihre Bettätigung erhalten konnten. Um indessen ihre natjürliche Stellung zu einander ersiehtlich zu machen, schicke ich gegenwärtige Urberischusheft voraus, in welchem uur weniger der bereits bekannten Arten nicht gedacht ist.

Das vorliegende Uebersichtsheft erhielt keine Zeichnungstafeln. Dieser Abgang wird indessen dadurch einen Ersatz erhal-

<sup>\*)</sup> Es ist der Wussch ausgesprochen worden, die Thiere der Arachnidenordung der Kanker, gemeiniglich Weberknechte oder Schneider genant, Phalaegita Latr. in weniger Unterbrechangen als bisher geschehen ist, zu behandeln und aufeinander folgen zu lassen. In dieser Hinsicht kann ich unn entsprechen, benutze aber auch, indem ich dieses kund gebe, mit Vergnügen die. Gelegenheit den Herren von Kollar in Wien, Sturm in Nüraberg und Wagner in München hiemit öffentlich für die zuvorkommenden Mittheilungen und wesentliche Unterstützungen meinen innigsten Dank zu ernstatten, mit dem Bemerken, daße es mit nur dadurch möglich geworden ist, hierin etwas Vollständiges liefern zu können.

kenne, genau miteinander übereinstimmend und eben so die sieben Arten der folgenden Gattung, wodurch sich die Trennung dieser Thiere in swei Gattungen, welche aus dem Scharfblick eines Leach hervorgegangen ist, allerdings rechtfertigt, obsehon spätere Autoren sich damit nicht zu befreunden scheinen, wenigstens hierauf keine Rücksicht genommen haben.

- Ich zähle folgende Arten:
- Ch. cancroides. Lat. gn, Crust. et Ins. p. 132. 1. Hahn. II. p. 52. t. LX. f. 139.
- Cb. ixoides. Hahn II. p. 53, t. LX. f. 140.
   Koch Deutschl. Cr. M. u. A. 7, t. 4.
- 3. Ch. Hermanni Leach Zool, Misc. n. 1.
- 4. Ch. Latreillii ibid. n. 2.
- 5, Ch. Olferfii ibid. n. 3.
- 6. Ch. Geoffroyi. ibid. n. 4.
- 7. Ch. Degeerii Koch Deutschl. Cr. Myr. u. Arachn. 2. t. 3.
- 8. Ch. Fabricii ibid. 2. t. 4. 9. Ch. Schrankii, ibid. 7. t. 2.
- 10. Ch. angustus. ibid. 7. t. 5.
- 11. Ch. Panzeri, ibid. 7, t. 6.

# Neue Arten:

12. Ch. Schaefferi. Hinterleib grau mit einer gelblichen Rückenlinie, beiderseits dieser eine Fleckenreihe schwärzlich; Vorderleib und Taster dunkel rothbraun, letztere lang, die Finger des Endgliedes gebogen.

In Bayern.

ten, daß den über diese Araclıniden-Ordnung handelnden Heften ein oder zwei Tafeln nehr mit koloriten Abbidiungen der sich anreithenden Arten beitgegeben, und daß diese Hefte statt der bedungenen 6 Tafeln, so lange 7 oder 8 erhalten werden, bis hierin volle Ergänzung erfolgt seyn wird.

13. Cb. Hahnii. Vorderleib brann mit kurzen, dicken, rostrothen Tastern; flinterleib lansfarbig, gelblichweiss mit graubrannen Rückenschilden, rundum kurze Kolbenborstchen, an den Hinterrandswinkeln eine etwas längere Borste spindelförmig. In Bayern.

Aussereuropäische Bastardscorpione sind mir noch keine zur Untersuchung zugekommen, kenne auch keine.

# II. OBISIUM. Illig.

Mit 4 Augen; die vier Vorderbeine mit 5, die vier Hinterbeine mit 6 Gliedern.

Ich zühle 7 Arten, darunter kein Aussereuropäer; diese sind:

- Ob. Muscorum Leach Zool. Misc. n. 2. Chelifer corticalis Hahn 11. p. 63. t. LXVI. f. 154.
- 2. Ob. orthodactylum Leach Zool. Misc. n. 1.
- 3. Ob. maritinum. ibid. n. 3.
- 4. Ob. sylvaticum Koch Deutschl. C. M. u. A. 2. t. 1.
- 5, Ob, Dumicola, ibid. 2. t, 2.

# Neue Arten:

6. Ob. nemorale. Schwarz, glänzend, mit einer Reihe feiner Körnchen am Hinterrande der Ringe des Hinterleibes; Taster braunroth, das zweite Glied lang, gleichdick, das vorletzte an der Wurzel gestielt, die Hand nur wenig dicker als dieses, mit schwach gebogenen Fingern.

#### In Bayern.

7. Ob elimatum. Gelbbräunlich, der Vorderleib und die genäherten Rückenschilde schwarzbraun, letttere sehr glänzend, ohne Randhökerchen; das zweite Glied der Taster walzenförmig, die Hand des Endglicdes dick, mit etwas kurzen Fingern, der innere Finger merklich kürzer als der äussere. In Bayern.

## Fünfte Ordnung.

# KANKER. SOLPUGAE.

#### Familie I.

#### GIFTKANKER. GALEODIDES.

#### I. GALEODES. Oliv.

Solpuga Lichtenst. Fab. Herbst.

Wir zählen mehrere Species, wovon sich zwei hinsichtlich der Mundtheile, und besonders der Taster, abzusondern und eine zweite Gattung zu bilden scheinen. Von beiden hat Herr B. v. Walckenär Abbildungen mit Zerlegung der Mundtheile in seiner Histoire nat, des Ins. aut. pl. 27. Fig. 2. D et E und Fig. 3 D geliefert, 2 D Solpuge mélanie und 3 D Solpuge phalangiste benannt, Wenn die Abbildungen naturgetreu ausgefallen sind, woran bei der vortrefflich ausgefallenen vergrösserten Figur 2 U mit einem Taster, nicht wohl zu zweifeln ist, so fehlt diesen der kurze Ansatz an der Spitze des Endgliedes, oder wenn man diesen als Tasterglied gelten lassen wollte, so hättedie Gattung Galeodes 5, die andere aber nur 4 Tasterglieder. Beide Thiere habe ich noch nicht zu sehen bekommen, urtheile also nur aus dem was Walckenar darüber gegeben hat, wozu die Beschreibung, welche einem der folgenden Bände dieses Werkes vorbehalten ist, noch abgehet. Ich nenne diese Gattung:

# H. RHAX,

welchen Namen Herrmann der Gatt. Solpuga beigelegt hat, nun aber entbebrlich ist, sobin wieder in Anwendung kommen kann. Die Arten wären sodann:

1. Rh. Melas.

Solpyge mélanie Walck. l. c.

Rh. phalangioides.
 Solpuge phalangiste. Welk. l. c.

#### Familie II.

## BRETTKANKER. TROGULIDES.

#### I. TROGOLUS. Late

Phalangium Linn. Fab.

Von den mir bekannten 10 Arten, habe ich im letaten Hefte des sechsten Bandes Abbildungen mit möglichst umfassenden Beschreibungen geliefert. Alle sind Europäer und unbesweifelt zu ein und derselben Gattung gehörig. Ob die Formen allenfalls vorkommender aussereuropäuscher, in dieser Familie zu siehender Kanker, davon und auf wehet Weise abweichen, und ob überhaupt Thiere, welche in so naher Verwandschaft damit stehen, den tropischen Regionen, welche so abweichender Formen darbieten, eigenthümlich sind, scheint noch nicht entdeckt zu seyn, indem wissentlich noch kein solches Thier nach Europa gebracht, auch hierüber noch nichts Weiteres gezagt worden ist. Die Familie besteht daher jetzt nur in einer Gattung.

#### Familie III.

## ZANGENKANKER. SIRONIDES.

## I. SIRO. Latr.

Fresszangen zweigliederig, fast so lang als der Körper, mit scheerenförmigem Endgliede; Taster lang, fünfgliederig, das zweite Glied das längere. Körper oval. Augen zwei, von einander weit abstehend, an den Seiten des Thorax; Hinterleib oben und unten geringelt; Beine sadenfürmig, Schienbeine und Tarsen zweigliedrig, das Endglied der letztern keulenfürmig, mit einer gebogenen Kralle. Latr. gen. crust. et ins. p. 142.

Die einzige bekannte Art bewohnt Frankreich und wird am Fass der Bäume unter Moos gefunden. Latreille hat uns davon zuerst Nachricht gegeben, und nach ihm kein Naturforscher niher davon gehandelt. Ich habe dieses seltene Thierchen noch in keiner Sammlung gesehen, entnebme aber aus obiger von Latr. gegebenen Charakteristik der Gattung, dass diese mit der Familie der Troguliden nichts als den Umriss des Körpers gemein hat, und auf keinen Fall mit dieser vereinigt werden kann, was auch aus der von Latr. gegebenen Abbildung Tab. VI. Fig. 2. hervorgebt.

# Familie IV.

# HÜFTENKANKER. GONYLEPTIDES.

Mit dreieckighertförmigem grossem Vorderleib, nehr oder weniger unter diesem verstecktem Hinterleib, sehr grossem erstem Hüftengliede der zwei Hinterbeine, langen Tastern; an diesen die zwei Endglieder verdickt, unten kantig und stachelborstig, an der Spitze des Endgliedes eine grosse, scharfe Yangkralle.

Lauter Aussereuropäer entbaltend

# I. EUSARCUS. Perty.

6 Fussglieder am ersten, dritten und vierten Beinpaar, 9 am zweiten. Augenhügel zweihöckerig; Hinterthorax eindornig. Der Vorderleib ist an den Seiten herzförmig erweitert, mehr als bei andern Gattungen gewölbt, mit deutlicher Unterscheidung des Kopfes, Vorder-, Mittel- und
Hinterthorax. Der Hinterleib steht mit den drei obern
Ringen über den Hinterrand des Thorax vor, eben so das
dicke, grosse Wurzelglied der Hüfte der Hinterbeine. Taster und Beine etwas kurz, die vier Hinterbeine stark und
hößerie.

Die Männer haben an der Spitze des Wurzelgliedes der Hüfte der Hinterbeine einen seitwärts stehenden Dorn und an dem zweiten Hüfteuglied einen gleichen von verschiedener Form, welche Bewaffnung den Weibern fehlt.

Zwei Arten:
1. Eusarcus armatus.

Perty Delectus anim. art. p. 303. n. 3.

# Nene Art:

 Eusarens oxyacanthus Kollar. Gelbliebrostroth, fein gerieselt; der Dorn an der Spitze des ersten H
üftengliedes der Hinterbeine kurz und spitz, der des zweiten l
änger, kolbig und geschwungen.

Aus Brasilien.

## II. GRAPHINOTUS.

4 Fussglieder am ersten Beinpaar; 7 am dritten und vierten; 10 am zweiten. Augenhügel und Hinterthorax einförmig.

Der Körperbildung nach mit der vorhergehenden Gattung nahe verwandt, ebenso in Anschung der Taster und Beine; die Hüftenbewaffnung ziemlich dieselbe, Dornen und Zähne an den Hinterbeinen in reihenweiser Ordnung.

Gattungsnamen von  $\gamma \varrho \acute{a} \varphi \omega$  schreiben, zeichnen, und  $N \check{a} \tau c R \ddot{u} c ken.$ 

Nur eine und zwar neue Art:

1. Graph. ornatus Kollar. Dunkelrostroth, die Einfassung des Vorderleibes, zwei breite Querbänder auf dem Thorax und die obern Hinterleibsringe gelb; die Seitendorne an den zwei Hüftengliedern der Hinterbeine siemlich lang und gebogen.

Aus Brasilien.

#### III. PRISTOCNEMIS.

8 Fussglieder am ersten Beinpaar, 15 am zweiten, 17 am dritten, 20 am vierten; Augenhügel zweihöckerig; Hinterthorax eindornig, der Dorn mit gespaltener Spitze.

Der Körperform nach nicht ohne Verwandschaft mit Eusarcus, die Hüften beim männlichen Thier aber nur mit Zähnchen besetzt, beim weiblichen ganz wehrlos. Taster und Beine lang und dünn, die letztern nur beim Manne an der Spitze der Schenkel des Hinterpars kammartig gezähnt; die zwei Endglieder der Taster merklich verdickt.

Gattungsname von πριστός gesägt und von κνήμη Unterschenkel.

# Neue Art:

Pr. pustulatus Kollar. Hell olivengelb, auf dem Hinterthorax zwei und hinten auf dem Hinterleibe fünf Flekken weissgelb. Beine gelb, die Schenkel der zwei Hiuterpaare mit röthlichem Anstriche.

Brasilien,

# IV. OSTRACIDIUM. Perty.

8 Fussglieder am ersten Beinpaar, 10 am vierten. Augenhügel zweihöckerig; Hinterthorax zweikörnig. Der Körper etwas länger als bei Eusarcus, übrigens ziemlich von derselben Form. Die Beine länger und dünner.

Perty bezeichnet in seinem Del. anim. zwei Arten, nämlich O. fuscum mit Abbildung und O. succineum, letztere nur diagnosirt. Beide zu sehen hatte ich noch nicht Gelegenheit. Die folgende neue Art befindet sich in dem Wiener Museum,

 Ostr. decoratum Kollar. Rostgelb, zwei nebeneinanderliegende gegeneinander geschwungene Flecken hinter dem Augenhügel und ein mit kreuzstrichehen durchschnittener Längsstrich auf dem Thorax hellgelb. Taster und lieine gelb, letztere durchaus wehrlos.

Brasilien.

V. STYGNUS. Perty.

6 Fussglieder am ersten Beinpaar, 7 am dritten und Vierten Augenhügel eindornig, Hinterthorax zweidornig.

Der etwas niedere Körper siemlich ein längliches Viereck bildend, nämlich vorn nur wenig sehmäler als binten;
der Kopf und die drei Abtheilungen des Thorax deutlich.
Die Augen weit seitwärts am Kopfe. Fresszangen lang und
stark. 'Taster lang, Beine kaum mittellang und bewaffnet,
die Hüften der Hinterbeine aber fast wehrlos, an der Spitze
nur eine zahnartige Ecke.

Wir zählen nun drei Arten, nämlich:

1. St. armatus.

Perty Del. animal. artic. p. 207. t. 40, f. 3.

2. St. ferrugineus.

Goniosoma ferrugineum Perty ibid. p. 202. n. 3.

3. St. triacanthus Kollar. Dunkelrothbraun; die Schenkel der vier Hinterbeine unten gezähnt, an den Schienbeinen des Hinterkörpers vor der Spitze unten und oben längere ungleiche Stachelzähne.

Aus Südamerika,

#### VI. PACHYLUS.

5 Fussglieder am ersten Beinpaar, 6 am dritten und vierten, 7 am zweiten; Augenhügel eindornig. Hinterthorax wehrlos.

Der Körper gross und siemlich geigenformig, die obern Hinterleibsringe frei über den Thorax vorstehend; die Abtheilungen des Vorderleibes deutlich. Fresssangen, Taster und Beine, im Verhältniss aller andern Gattungen, kurz, letstere etwas stämmig.

Name von παχυλός dicklich.

Nur eine Art:

 Pach. granulatus Kollar. Rostbraun mit gekörntem Körper, die Körnchen des Hinterleibs in Querreihen und geschärft. Beine dick, Schenkel, Kniee und Schienbeine der zwei Uinterpaare zahnartig gekörnt.

Vaterland zweiselbast, wahrscheinlich aus Chili.

#### VII. GONYLEPTES. Kirby.

6 Fussglieder am ersten Beinpaar, 7 am dritten, 8 am vierten, 13 am zweiten; Augenhügel und Hinterthorax zweihöckerig.

Der Kopf etwas schmal, dagegen der Thorax seitwärts stark herzförmig erweitert, daher der Vorderleib breit, herzförmig, mit ziemlich gewölbter Fläche, die Furchen zwischen Kopf, Vorder-, Mittel- und Hinterthorax deutlich. Die Taster nicht sehr verdickt, der Hinterleib mit den drei obern Ringen sehr schmal vorstehend, daher fast etwas versteckt. Das erste Hilfenglied des hintern Beinpaares dick, über die Seiten des Thorax aufgetrieben und vorstehend, beim Manne an der Spitze ein starker, gebogener, seitwärts stehender Dorn; die Beine etwas kurz, die zwei bintern dick, die Schenkel dieser beim Manne mit langen, ungleichen Zähnen, beim Weibe blos feinhöckerig.

Fünf Arten, davon 3 schon beschrieben:

1. G. horridus.

Kirby Tansact. XII. p. 452. mas,

Eusarens grandis Perty. Del. p. 206. Tab. 40. f. 2. fem.

2. G. scaber.

Kirby Transact. XII. p. 453.

3. G. muticus.

Eusarcus muticns Perty. Del. p. 203. n. 4.

#### Zwei neue Arten:

4. G. curvipes Kollar. Braunroth, oben dicht gelb gekörnt; der Dorn an der Spitse des ersten Hüftengliedes der Hinterbeine lang, etwas hakenförmig, die Schenkelsähne unten nach innen in einer Kammreihe, oben in der Mitte swei längere gekrimmte Zähne.

Aus Brasilien.

5. G. bieuspidatus. Gelblichrostroth, drei oder vier Z\u00e4hnchen an den Seitenkanten des Thorax, kleinere K\u00fcrnchen auf den obern Ringen des Hinterleibes und ein kurser, spitser Dorn in der Mitte des zweiten und dritten Ringes sch\u00fcn hellgelb. Die Sehenkel der Hinterbeine mit kurren Z\u00e4hnen besettt.

Brasilien.

# VIII. ANCISTROTUS.

6 Fussglieder am ersten Beinpaar, 7 am dritten und vierten, 13 am zweiten; Augenhügel und Hinterthorax zweidornig. Die Form des Körpers ziemlich wie bei Gonyleptes, auch die Hüften der Hinterbeine aufgetrieben und an den Seiten über dem Thorax vorstehend, an der Spitze ein kleines zahnartiges Dornchen. Die Beine dünn und lang, die Schenkel des Hinterpaars fein gezähnt.

Seltene Thiere und nur einzeln in den Sammlungen. Das andere Geschlecht ist von keiner Art bekannt.

Hierher eignen sich vier Arten, davon zwei bereits beschrieben, nämlich:

- 1 A. conspersus.
  - Goniosoma conspersum Perty Delect. p. 202. n. 5.
- 2. A. squalidus.

Goniósoma squalidum Perty. Del. p. 202. n. 2.

## Zwei neue Arten:

3. A. bifurcatus. Kollar. Rothbraun, der Augenhügel mit drei Dornen, feine Körnehen auf dem Rücken des Thorax, ein Klümpehen diehter Körnehen hinten auf der Seiteneinfassung, eine Reihe gedrängter Körnehen auf dem Hinterrandssaume und auf den obern Hinterleibsringen sehön hellgelb.

Brasilien.

4. A. bexacanthus. Kollar. Dunkelrothbraun, eine feine Körnerreibe am Hinterrande des Thorax, und auf den obern Hinterleibsringen hellgelb. Die Beine und Taster gelb, erstere sehr djun.

Brasilien,

# IX. GONIOSOMA. Perty.

9 Fussglieder am ersten Beinpaar, 19 am zweiten, 10 am dritten, 11 am vierten;, Augenhügel und Hinterthorax zweidornig. Der etwas slache Vorderleib ziemlich herzsörmig, mit deutlicher Unterscheidung des Kopfs und der drei Theile des Thorax, die Furchen zwischen diesen etwas breit. Die Taster gross und dick, alle Glieder unten dornig. Das erste Hüstenglied der Hinterbeine beim Manne gross, länger als der Thorax, an der Spitze nach aussen und innen ein Dorn beim Weibe dieses Hüstenglied kürzer als der Thorax und statt der Dorne mit einem Zähneben. Die Beine etwas seinzähnig; der Hinterleib beim Manne unter den Thorax sat ganz versteckt, beim Weibe die drei obern Ringe vorstebend.

- 6 Arten, deren 2 bekannt:
- 1. G. varium,
  - Perty Delect. p. 208. t. 40. f. 4.
- 2. G. versicolor.
  - Perty Delect. p. 202. n. 9.

## Vier neue Arten:

3. G. dentipes. Rostgelb, vorn braun sehattig; Schenkel, Kniee und Schienbeine des hintern Beinpars dunkelbraun, reibenweise mit gleichen Z\u00e4hnen besetzt; die Schenkel dieser Beine stark geschwungen.

Brasilien.

4. G. grossum. Rostroth, mit breiten freien Ringen des Hinterleibes, am Hinterrande dieser eine Reihe feiner Z\u00e4hneben. Schenkel und Schienbeine des Hinterpaars unten sehr fein gez\u00e4hnelt. Ein Weib.

Brasilien.

Brasilien.

6. G. badium. Kollar. Rostbraun, mit sehr langen, dünnen Beinen, an der Spitze der Hüften des hintern Beinpaars ein kurzer etwas dicker Dorn; die Hinterbeine an den Schenkeln mit ungemein feinen Zähneben.

Brasilien.

#### X. ASARCUS.

8 Fussglieder am ersten Beinpaar, 16 am zweiten und vierten, 13 am dritten; Augenhügel mit einem Höcker, Hinterthorax mit zwei.

In der Gestalt des Vorderleibes mit Goniosoma nicht ohne Verwandschaft. Die Taster ebenfalls dick und ziemlich gross. Der Hinterleib fast ganz unter den Tborax versteckt. Die zwei Vorderbeine sehr klein; die zwei Mittelpaare lang; das Hinterpaar sehr lang.

Name von 'Ασαρχος mager. Nur eine und zwar neue Art.

 As. longipes. Kollar. Gelh, flach; die Höckerchen auf dem Augenhügel, und Hinterthorax sehr klein und geglättet; auf dem zweiten Hinterleibsring ein spitzer, rückwärts stehender schwarzer Dorn.

Brasilien.

#### XI. AMPHERES.

7 Fussglieder am ersten Belnpaar, 15 am zwelten, 9 am 'dritten, 19 am vierten; Augenhügel und Hinterthorax zweldornig, die zwei Dornen des letztern unten genähert.

Dem Umriss nach mit Goniosoma verwandt, der Vorderleib ebenfalls etwas flach, mit deutlichen Abthellungsfürchen zwischen Kopf, Vorder-, Mittel- und Hinterthorax. Die zwei vordern Glieder der Taster dünn und wehrlos, die zwei Endglieder ziemlich dick, das vordere Hüftenglied gross, über den Thorax an den Seiten und hinten vorstehend, an der Spitze zeitwärts mit einem Dorn. Die Beine ziemlich lang, die vier vordern dünn, die Schenkel des Hinterpaars vorn verdickt, gegen die Spitze allmälig verdünnt und mit Reihen ungleicher, ziemlich langer Zähne besetzt.

Name von Αμφήρης, auf beiden Seiten mit Zähnen.

3 Arten, davon 2 bekannt:

1. Amph. asper.

Gonileptes asper Perty Delect, p. 202. n. 7.

Amph. spinipes.

Gonyleptes spinipes Perty Delect. p. 205. t. 39. f. 12.

# Neue Art:

3. Amph. serratus. Kollar. Gelb, auf dem Augenhügel die awei Dornen klein, die des Hinterthorax länger; an den Seitenkanten des Thorax scharfe Zähne, dichtere Zähnchen am Hinterrande. Die Schenkel der Hinterbeine röthlich. Brasilien.

## XII. CAELOPYGUS.

9 Fussglieder am ersten Beinpaar, 17 am dritten, 22 bis 24 am vierten. Auf dem Augenhügel und Hinterthorax zwei sehr kleine Höckerchen.

Vorderleib vora schmal, hinten breit, hertsörmig, mit deutlichen Scheidungsfurchen zwischen Kopf, Vorder-, Mittel- und Hinterthorax. Hinterleib unter dem Thorax versteckt. Die Hüften der Hinterbeine sehr gross, an den Seiten und hinten weit über den Thorax vorstehend, sm der Spitze des ersten Gliedes ein langer, dünner, hakenförmiger Dorn. Beine lang, die zwei Hinterpaare mit siem-

lich dicken Schenkeln, Knieen und Schienbeinen und mit ungleichen kammartigen Zähnen an diesen Gliedern.

Name von xoīlog ausgehöhlt, und πυγή Reiss.

4 Arten, davon 2 bekannt:

1. C. curvispina.

Gonyleptes curvispina Perty Delect. p. 202. n. 8.

2. C. elegans.

Gonyleptes elegans Perty Delect. p. 202. n. 9.

Zwei neue Arten:

3. C. melanocephalus. Kollar. Gelb, mit dunkelbrauner Kopfplatte und rostgellten Schenkeln der Hinterbeine; der Hüftendorn kaum mittellang, mit etwas gewundenem Haken; die Schenkel der Hinterbeine oben und unten mit einer Reihe kammartiger Zähne.

Brasilien.

4. C. macracanthus. Kollar. Gelb, mit brauner Seitenkante des Vorderleibes, roströthlichen Schenkeln, Knieen und Schienbeinen der Hinterbeine; der Hüftendorn sehr lang, mit stark gebogenen Haken. Beine kammartig gezähnt, oben ein aufrechter längerer Zahn.

Brasilien.

#### XIII. ARTHRODES.

8 Fussglieder am ersten Beinpaar, 17 am dritten. Auf dem Augenhügel zwei Höckerchen, auf dem Hinterthorax zwei Dornchen.

Die Oberfliche des Vorderleibes ziemlich wie bel der vorigen Gattung, dem Umrisse nach aber mehr dreieckig; der Hinterleib wie bei dieser unter den Thorax anzückgezogen. Die Hüften der Hinterbeine wenig über den Thorax vorstehend und ohne Dorne; Beine lang, das Hinterpara ziemlich verdickt, mit reihenweisen feinen Zähnchen.

Name von Αρθρώδης voll Glieder und Gelenke. Nur eine und zwar neue Art:

 A. xanthopygus. Kollar. Gelb, Kopf rostroth und ein solchfarbiger grosser dreieckiger Fleck hinten auf dem Thorax, auch die Schenkel, Kniee und Schienbeine rostroth; ein aufrechter Zahn hinten an den Seiten des Thorax.

Brasilien.

#### XIV. LEPTOCNEMA.

6 Fußglieder am ersten Beinpaar, 12 am zweiten und vierten, 10 am dritten. Auf dem Augenhügel zwei kleine Höckerchen, Hinterthorax wehrlos. Gestalt des Körpers, wie bei voriger Gattung; der Hinterleib versteckt, kaum ein wenig über den Hinterrand des Thorax vorstehend. Beine mittellang, sehr dünn, wöhlos.

Name von λεπτος dünn und κνήμη der Schenkel. Eine Art:

1. L. sulphurea.

Goniosoma sulphureum Perty. Del. p. 202. n. 4.

#### Familie V.

# BREITTASTERIGE KANKER. COSME-TIDES.

Mit fast viereckigem Vorderleib, kurzem, nur wenig oder nicht über den Thorax vorstehendem Hinterleibe, grossem ersten Hüftengliede der awei Hinterbeine und breitgedrückten, seitwärts geschärften Tastern ohne Stachelborsten an den zwei Endgliedern und mit grosser Fangkralle an letztern.

Keine Europäer enthaltend.

# I. COSMETUS. Perty.

10 Fussglieder am ersten Beinpaar, 13 am dritten, 15 am vierten. Der Augenhügel unbewaffnet, auf dem Hinterthorax ein langer Dorn mit tief gespaltener Spitze.

Vorderleib kurz, gewölbt, mit kaum merklichen Abtheilungen des Thorax. Hinterleib fast ganz unter den Thorax zurückgezogen. Beine dünn und lang.

2 Arten, davon 1 bekannt.

1. C. varius.

Perty Delect. p. 203. n. 7.

### Neue Art:

C. mesacathus. Kollar. Gelb, braun punktirt. Beine olivenfarbig, die Gliederspitzen und die Kniee gelb.
 Brasilien.

#### II. FLIRTEA.

7 Fussglieder am ersten Béinpaar, 15 am zweiten, 10 am dritten. Augenhügel wehrlos, Hinterthorax mit zwei Dornen.

Vorderleib kurz und gewölbt, Hinterleib kaum ein wenig über diesen vorstehend. Beine lang und sehr dünn.

Flirtea ein Nomen proprium.

2 bekannte Arten:

1. Fl. picta.

Cosmetus pictus Perty Del, p. 208. t. 40. f. 5.

2. Fl. Andreae.

Cosmetus Andreae Perty. Del. p. 203. n. 5.

#### III. CYNORTA.

Fussglieder am ersten Beinpaar, die drei vordern verdickt, 15 am zweiten. Augenhügel in der Mitte eingedrückt, Hinterthorax zweidornig. Vorderleib kurz, gewölbt, ohne merkliche Abtheilungen. Hinterleib fast ganz unter den Thorax versteckt Beine lang und sehr dünn.

Cynorta ein Eigenname.

2 Arten, beide bekannt.

1. C. conspersa.

Cosmetus conspersus Perty. Del. p. 203. n. 3.

2. C. lagenaria.

Cosmetus lagenarius ibid. p. 203. n. 4.

#### IV. PAECILAEMA.

8 Fussglieder am ersten Beinpaar, 14 am zweiten. 10 am vierten. Augenhügel wehrlos, Hinterthorax zweidornig.

Vorderleib länglich viereckig, ohne merkliche Abtheilungen. Beine lang und sehr dünn, das zweite Paar merklich länger als das Endpaar.

Name von ποικίλος bunt und Ειμα Kleid.

2 Arten, 1 bekannt.

1. P. U-flavum.

Cosmetus U-flavum Perty. Del. p. 203. n. 6. Nene Art:

 P. limbatum. Kollar. Dunkelrothbraun, eine breite, hufeisenförmige Figur auf dem Vorderleibe gelb. Beine heller braun.

Brasilien.

## V. GNIDIA.

6 Fussglieder am ersten und dritten Beinpaar, 10 am zweiten, 7 am vierten. Augenhügel mit zwei sehr kleinen Höckerchen, Hinterthorax zweidornig. Ziemlich eifürmig, die drei obern Hinterleibsringe schmal vorstehend, ohne merkliche Unterscheidung des Kopfs und der drei Abtheilungen des Thorax. Beine sehr dünn, von mittlerer Länge.

Gnidia ein Eigenname.

1 Art, bereits bekannt:

 G. bipunctata, Cosmetus bipunctatus Perty. Del. p. 203. n. 2.

#### VI. DISCOSOMA. Perty.

Eine mir noch unbekannte Art:

1. D. cinctum.

Perty Del. p. 209. Tab. 40. Fig. 6.

#### Familie VI.

## NAECHTLICHE KANKER. OPILIONIDES.

Mit vollständig freiem Hinterleibe, undeutlicher Ausscheidung des Kopfes und der drei Abtheilungen des Thorax, deutlichem, meistens hohem Augenbügel, freien Fresszangen, gedrängten Hüften von fast gleicher Grösse, meistens langen, oft sehr langen Beinen, vielfältig mehrgliederrigen Fersen und vielgliederigen Tastern, fünfgliederigen
Tastern, daran einzelne Glieder an der Spitze verdickt,
eckig oder ästig, das Endglied stets dünner als die andern,
gewöhnlich gleichdick, oder mit schwaehkolbig verdickter
Spitze und sehr kleiner, stark gekrümmter Kralle.

Die in diese Familie gebörige Thiere sind weit verbreitet; man hat sie in den nördlichsten Theilen der alten Welt bis in die südlichsten gefunden, nur sind bisher noch seine aus Amerika zu uns gebracht worden, dagegen scheinen die der Familien der Gonyleptiden und Cosmetiden allein diesem Welttheile, und zwar in einer beträchtlichen Zahl an Arten, anzugehören.

Die Opilioniden zerfallen in mehrere Gattungen, die sich sowohl in den Formen gewisser Gliedmassen, als auch in ihrer Lebensweise standhaft von einander unterscheiden.

Die mir bekannten lassen sich in folgeude Gattungen einreihen:

#### I. HOMALENOTUS.

Die Fersen aller Beine eingliederig; 10 Fussglieder am ersten Beinpaar, 17 am zweiten, 7 am dritten, 10 am vierten.

Augenhügel klein, schmal, mit seinhückerigen Näthen statt der Kammreihen. Fresszangen schwach. Taster kurz, einfach, wehrlos, etwas dick. Hinterleib glatt, mit deutlichen Ringen, auf diesen hohe Höcker in Querreihen. Beine etwas kurz, stämmig, das zweite Paar lang und dünn.

Name von 'oualng flach, glatt und Norog Rücken.

- 2 Arten, 1 bekannt.
- 1. II. quadridentatum.

Phalangium 4-dentatum Fab. E. S. Suppl. p. 293.

Neue Art:

2. H. monoceros. Erdfarbig gelblich, braun gefleckt, auf dem Riicken des Hinterleibes fünf Querreihen hoher, kegelfürniger Hücker, vier in jeder Reihe; am Vorderrande ein schief vorwärts stehendes Horn.

Vaterland: unbekannt.

## II. ISCHYROPSALIS.

Die Fersen aller Beine eingliederig. 22 Fussglieder am ersten Beinpaar, 38 am zweiten, 19 am dritten, 21 am vierten.

Augenhügel klein, in der Mitte eingedrückt, daher in zwei Knoten getheilt, an der Seite eines jeden dieser das Auge. Fresstangen länger als der Körper, stark und mit Zähnen besetzt. Taster dänn, wehrlos, nicht länger als die Fresstangen. Vorderleib klein, Hinterleib gross und gewölbt. Beine dünn, das sweite Paar viel länger als die Hinterbeine.

Name von  $i\sigma\chi\nu\varrho\delta\varsigma$  kräftig, stark und von  $\psi\mu\lambda i\varsigma$  die Schere.

- 2 Arten, davon 1 bekannt.
- 1. lsch. Helwigii.

Pholangium Helwigii Panz. Fn. gem, 18. Habn II. 5. T. 37. F. 96.

#### Neue Art:

2. Isch. Kollari. Lausfarbig grau, mit gelbbraunem Kopfe; Fresszangen braunroth; Beine gelb.

Bei Gastein im Salzburgischen.

#### III. EGAENUS.

Die Fersen aller Beine eingliederig. 19 bis 20 Fussglieder am ersten, dritten und vierten Beinpaar. 32 am zweiten

Augenhügel nieder, flach, eifürmig, geglättet, ohne Kammreihen. Fresszangen ziemlich stark; Taster kurs, wehrlos, etwas dick, das Kniegelenk kurz, das folgende kaum Biuger, das Endglied merklich dünner als die vorherigen, kaum so lang als das dritte und vierte zusammen, gebogen, mit etwas kolbig verdickter Spitze und sehr kleiner Kralle. Vorderleib klein; Hinterleib gross, gewölbt, die Ringe sehr undeutlich. Beine kurz, geglättet, das Vorderpaar verdickt, die übrigen ziemlich dünn.

Egaenus ein Eigenname.

Drei Arten: davon zwei bekannt:

1. E. convexus.

Opilio convexus Koch in Herrich-Schäffer Deutschl. Ins. H. 128. t. 19.

tibialis.

Die Arachniden V. Tab. CLXXX, Fig. 430.

eine nen:

3. E. ictericus.

Rostgelb, weiss punktirt, eine Rückenlinie weiss, auf dem Hinterleibe braune Querflecken. Beine gelb, braun geringelt.

Aus der Gegend von Triest.

#### IV. ZACHEUS.

- 3 Fersenglieder am ersten und zweiten Beinpaar,
- 4 am dritten,
- 6 am vierten; 34 bis 36 Fussglieder am ersten und dritten Bein-
- paar, 50 am zweiten.
- 43 bis 45 am vierten.

Augenhügel klein, eng, doch hoch, mit scharfzähnigen Kammreiben.

Taster wehrlos, kurs, das Kniegelenk kurz, oben mit einem Grübchen; das folgende etwas länger als dieses, am Ende verdickt; das Endglied so lang als beide vorhergehende zusammen, etwas gebogen, gleickdick, mit scharfer, stark gekrümmter Kralle. Der Körper gewölbt, mit sammetartigem Uberzuge, ohne deutliche Hinterleibsringe. Die Hüftenglieder kurz und geglättet; Vorderbeine stämmig, geglättet, die übrigen dünner.

Zacheus ein Eigenname.

Zwei Arten, davon eine bereits beschrieben und abgehildet, nämlich:

1. Z. mordax.

Band VI. Tab. 180. Fig. 431.

die andere neu:

2. Z. trinotatus.

Dunkelkaffebraun, eine Rückenlinie und hinten ein Längsfleck an den Seiten des Hinterleibes weiss. Beine bräunlich mit dunklern Tarsen.

Aus Griechenland.

#### V. PLATYBUNUS.

Angenhügel sehr gross, hreit, über den Augen eine Nath mit niedern Höckerchen. Taster lang, an dem dritten und vierten Gliede ein langer Ast mit borstiger Spitze. Vorderleih gross, aufgeblasen, hreiter als der Hinterleib. Beine nicht lang.

Mit einem solchen, sich keinem der andern Opilionidengatungen nähernden Thierchen machte uns Hermann zuerst hekannt. Eine sehr ähnliche aber viel kleinere Art fand ich, wie Hermann, unter feuchtem Moose, aber gelegenheitlich einer Berufsreise, so dass ich nur so viel Zeit zur Untersuchung verwenden konnte, um die Grundzüge der Ahbildung zu entwerfen und eine Beschreihung davon zu entnehmen, ohne dabei die nähern Merkmale zur Bildung der Gattung zu hezeichnen, daher ich mich in letzterer nur üher das ohen Vorgetragene verbreiten kann, auch ist mir das gefundene Exemplar auf derselben Reise zu Grunde gegangen.

Name von πλατύς breit und von βουνόσ Hügel. Wir zählen sohin zwei Arten, davon eine hekannt:

1. P. uncatus.

Phalangium uncatum Hermann Mein. npt. p. 106. n. 7. Pl. VIII. Fig. 5.

eine neu:

2. P. incanus.

Braungrau, weiss punktirt; Beiue dunkelbraun mit weissen Gelenkspitzen. Nur ½ Linie lang.

Oberpfalz in Bayern,

## VI. ACANTHOLOPHUS.

Die Fersen aller Beine eingliederig. Viele Fuss glieder an allen Beinen:

24 - 30 am ersten und dritten Beinpaar,

44-45 am zweiten,

30 - 35 am vierten.

Augenbügel kugelig, von mittlerer Grösse, oben mit scharfen Kammreihen, in jeder 4-5 Zähne. Taster mittelgross, die zwei vordern Glieder unten mit Zähnen bewaffnet, das dritte und vierte an der Spitze nach innen mit einer vorstehenden Ecke. Vorderleib vorn mit Zähnen besetzt; Hinterleib flach gewölbt, auf den Ringen eine Querreibe acharfer Zähne oder scharfer Höckerchen. Beine mittellang.

Name von Ακανθα Dorn, und von λόφος Kamm. Sieben Arten, davon 6 bekannt:

1. A. horridus.

Panter Faun. germ.

2. A. hispidus.

Opilio hispidus Herbst II. p. 20. t. 3, f. 1. 2. Hahn, Arachn. II. p. 71. Tab. LXXII. Fig. 163.

3. A. spinulosus.

Phalangium spinulosum Herm. Mein. spt. p. 107. n. 8. Pl. VII, Fig. 1. 4. A. ephippiatus.

Opilio ephippiatus Koch in Herrich-Sch. Deutschl. Ins. H. 128, n. 17.

5. A. palpinalis.

Opilio palpinalis Herbst. III. p. 6. t. 7. f. 2.

6. A. Terricola.

Die Arachn, III. p. 48. Tab. XC. Fig. 204.

eine neue;

7. A. aculeatus.

Graubraun, in der Mitte heller; Körper und Beine stachlich, die Taster ästig; Beine weisslich braun geringelt, das zweite Paar schwarz, nur die Schenkel an der Wurzel heller.

Bei Regensburg.

#### VII. PLATYLOPHUS.

Die Fersen des ersten und dritten Beinpaars mit 2 Gliedern.

des zweiten und vierten mit 4 oder 5.

Viele Fussglieder: 25 - 26 am ersten Beinpaar,

33 - 40 am zweiten.

28 - 30 am dritten,

30 - 33 am vierten.

Augenhügel sehr gross, sehr breit, mit stark erhöhten Näthen über den Augen und auf diesen eine Reihe gedrängter, scharfer Zähne, gewöhnlich 8 in jeder Reihe.

Taster lang, an der Spitze des dritten und vierten Gliedes ein langer astartiger Fortsatt, das zweite Glied unten mit langen scharfen Zähnen, die übrigen mehr oder weniger mit solchen, aber kürzern Zähnelten versehen. Körper länglich, Hinterleib gewölbt, eiförmig. Hüften gedrängt und gleichgross. Beine lang und sehr dünn.

Name von πλατύς breit, und von Λόφος Kamm.

Fünf Arten, davon zwei bekannt:

1. P. rufipes.

Opilio rufipes die Arachn. III. p. 15. Tab. LXXVIII. F. 174.

2. P. Bucephalus.

Opilio Bucephalus Koch in Herrich Sch. Deutschl. Ins. H. 128, n. 21.

Drei neu:

3. P. grandissimus.

Sehr weiss, der Rückensattel und die Seiten schwarz, letztere zackig, erstere weiss punktirt. Augenhügel mit vielen Kammzähnchen, die Taster unten ungleich dicht gezähnt.

Aus Griechenland.

4. P. Pinetorum.

Weiss, stellenweise mit röthlichem Anfluge; der Rükkensattel im Innern röthlichweiss, auswärts in eine schwarze Einfassung übergehend; am zweiten Gliede der Taster unten abwechselnd grössere und kleinere Stacheln.

Bei Regensburg.

5. P. alpestris.

Länglich, braun, weisslich gemischt, der durchziehende Sattel dunkler; das zweite Tasterglied unten mit sechs langen Stachelzähnen und einem kürzern dazwischen. Beine rostgeilb, sehr lang.

In den Bayerischen Alpen.

#### VIII. CERASTOMA.

- 3 Fersenglieder am ersten und dritten Beinpaar,
- 4 oder 5 am zweiten,
- 4 am vierten. .

Fussglieder viele:

32 - 36 am ersten Beinpaar,

50-60 am zweiten,

40 am dritten,

45 am vierten.

Augenbügel klein, doch hoch, eng, mit scharfzähnigen Kammreihen. Fresstangen beim Manne hoch gehörnt, beim Weibe wie gewöhnlich. Taster beim Manne dünn und sehr lang, beim Weibe nicht so lang als der Körper, alle Tasterglieder bei beiden Geschlechtern wehrlos; Körper gewölbt; der Hinterleib mit ziemlich deutlichen Ringen und ziemlich eiförmig. Hüften gedrängt und gleichgross. Beine dünn und lang.

Name von κέρασ Horn und von στομα Mund. Vier Arten, davon zwei bekannt:

1. C. Savignyi.

Faucheur Savigny. Walck. Hist. nat. des Ins. apt. explc. des Planches. XXIX. Fig. 1. D.

Ein merkwürdiges Thierchen, das ich noch nich gesehen habe.

2. C. cornutum.

Phalangium cornutum Linn. S. N. II. p. 2028. 3. Hahn Arachn. 11. 68. Tab. LXX. Fig. 161.

zwei neu:

3. C. curvicornis.

Erdfarbig ockergelb, der lange Rückensattel dunkelbraun; Beine dunkel ockergelb; das Horn auf den Fresszangen des Mannes mit sichelförmig gebogener Spitze.

Bei Regensburg.

4. C. brevicornis.

Röthlichweiss, mit brounschwarzem Rückensattel;

Beine nur mit Härchen besetzt, bräunlichgelb mit braunes Gliederspitzen. Das Horn auf den Fresszangen kurs.

Bei Regensburg.

## IX. OPILIO Herbst.

Fersen nur scheinbar gegliedert, die Glieder unbeweglich und unten durch kurze Borstchen angedeutet, auch ungleich an der Zahl. Fusselieder sehr viel:

am ersten, dritten und vierten Beinpaar über 30, am zweiten bis zu 70.

Augenhügel klein, ziemlich halbkugelförmig, oben beiderseits zwei Näthen, auf diesen spitze Höckerchen.

Taster siemlich lang, das dritte und vierte Glied einwärts etwas gewölbt und an der Spitte in eine grössere oder kleiner Ecke verlängert, die Wölbung und die Ecke dicht bürstenartig mit kurzen Härchen besetzt.

Körper länglich oval, gewölbt, mit ziemlich deutlich bemerkbaren Ringen. Beine dünn, das Vorderpaar stets dicker als die hintern, das zweite am dünnsten.

22 Arten, davon 9 bekannt:

## O. parietinus.

Herbst. II. p. 12. Taf. I. Fig. 1. 2. Phalangium Opilio Linn. II. 1027. n. 2. Hahn. Die Arachn. II. p. 67. Tab. LXIX. Fig. 160.

O. Cryptarum.
 Die Arachniden III. p. 49. Tab. XC. Fig. 205.

3. O. fasciatus.

Hoch in Herrich-Sch. D. Ins. 128. 18.

O. triangularis.
 Herbst III. p. 9. Taf. X, Fig. 2.

5. O. Lucorum.

Die Arachniden III, p. 30. Tab. LXXXIV. Fig. 188. 89.

6. O. trisens.

, Die Arachn. III. p. 14. Tab. LXXVIII. Fig. 173.

 O. grossipes, Herbst III. p. 1. Taf. VI. Fig. I.

8. O. alpinus.

Herbst III. p. 2, Taf. VI. Fig. 2.

9. O. corniger.

Phalang. cornigerum Herm. Mem. apt. p. 102. Pl. VIII. F. 2. Dreizehn neu:

10. O. saxatilis.

Weisslich, braun stauhig, das Rückenseld dunkler, mit einer Längsreihe orangerother Fleckchen. Beine sehr lang, weisslich, hraun geringelt, auf den Hüsten unten zwei schwarze Fleckchen hintereinander.

Bei Regensburg.

## 11. O. leucopheus.

Grau, das Rückenfeld dunkler mit braunen weiss punktirten Queratreifen. Die Kammreihen auf dem Augenbügel kaum ein wenig gekerbt und hell hläulichweiss. Beine sehr lang, dünn, weisslich, hraun geringelt.

In den Gebirgen bei Benediktbaiern in Bayern.

#### 12. O. cinerascens.

Grau, braun staubig; das Rückenfeld dunkler mit braunen, weiss punktirten Querstreisen und schwarzen Randflecken, das zweite Glied der Taster mit einem Höckerchen an der Spitze, das dritte mit einer langen Ecke. Beine weiss, braun geringelt.

Bei Benediktbaiern.

#### 13. O. canescens.

Grau, der Rückensattel eckig, dunkler, seitwärts ins Branne übergebend, mit einem weisslichen Löngsstreif in der Mitte; der Augenbügel mit kleinkörnigen Kammnäthen und mit einem braunen Augenringchen. Beine knrs, bräunlichgelb mit dunkleren Gliederspitten.

In den bayerischen Oberlanden.

#### 14. O. fuscatus.

Gelbbraun, die Seiten des Rückenfeldes und bogige Querflecken schwarz, weisse Pünktchen auf allen Ringen. Die Kammnäthe auf dem Augenbügel weiss. Beine nicht lang, gelblich, ein Ring an den Schenkeln und Schienbeinen braun.

Bei Regensburg.

# 15. O. obliquus.

'Grau, der Rückensattel braun, binten verengt, weiss punktirt; Augenbügel oben schief, die Augen in einem ovalen, schiefen, braunen Fleck. Taster und Beine gelblich weiss, erstere mit grossen Ecken, braun gestreift, letztere braun.

Aus Griechenland.

## 16. O. rufescens.

Röthlich, ein dreisach geeckter Rückensattel braun, in diesem ein Längsstreis weiss, in den Seiten Zackenslecken braun; Beine weisslich, ein breiter Ring an den Spitzen der Glieder braun.

In den Bayerischen Hochlanden.

# 17. O. albescens.

Weiss, in den Seiten braun gemischt, der eckige Rückensattel dunkelbraun, ein Längsstrich in diesem weiss; Augenhügel klein, mit feinzähnigen Kammreihen. Die langen Beine dünn, nicht gezähnt, weiss, mit einem breiten Ring an den Gliederspitten.

In der Oberpfals.

#### 18. O. serripes.

Gross, weisslich, der Rückensattel eckig durchlaufend, braun, in der Mitte der Länge nach streifenartig verloren weiss. Beine weisslich, reihenweise scharfiähnig, mit bräunlichen Gliederspitten.

In der Oberpfalz.

#### 19. O. similis.

Weiss, in den Seiten braun und schwafs gemischt; der durchlaufende Rückensattel grosseckig, braun, ein seitwärts verwischter Längsstreif in diesem weiss; Beine lang, dünn, nicht gezähnt, weiss mit einem braunen Ring an der Spitte.

In der Oberpfalz.

## 20. O. affinis.

Klein, weiselichgrau, der Rückensattel scharfeckig; braun, in der Mittle der Länge nach weisslich. Beine sehr dünn, die Schenkel oben sehr fein gezähnelt, graubräunlich, an der Spitze der Glieder dunkler.

#### 21. O. militaris.

Grauweiss, der Rückensattel sehr breit, olivengrau, schwarz und weiss gerandet; Fresszangen sehr gross, mit

vier astförmigen Zähnen vor der Spitze; Vorderbeine sehr dick, alle Beine weiss, Schenkel, Knie und Schienbeine braun geringelt.

Griechenland.

#### 22. O. Cirtanus.

Graugelb, mit einem geigenförmigen schwarzen, weiss gerandeten Rückensattel, in diesem ein grosser spindelförmiger Längsstreif hellglb. Beine graugelb, die Schenkel mit Längsreiben stachelartiger Zähne.

Aus dem nördlichen Afrika.

Anmerk. Es ist möglich, dass die hier eingereiheten Arten Nr. 11. und 12. in dem aus den Fersen und Tarsen abzuleitenden Gattungscharakteren mit den oben bezeichneten nicht gehörig übereinstimmen, was ich nicht mehr anzugeben vermag, indem ich übersehen habe, vor dem Zurücksenden der mir gefülligst von den Besituern mitgetheilten 3 Exemplare davon in dieser Beziehung das Erforderliche in den entnommenen Beschreibungen zu beuerken. Indessen räumen die übrigen Charaktere beider Arten, wie hier geschehen, in der gegenwärtigen Gattung ihre Stelle.

#### X. LEIOBUNUM.

Die Fersen des ersten und dritten Beinpaars mit 4 Gliedern,

die des zweiten mit 8,

die des vierten mit 5,

alle etwas undeutlich.

Die Tarsen aller Beine vielgliederig.

Der Augenhügel zwar klein und schmal, aber etwas hoch, mit einer geglätteten Nath über jedem Auge.

Die Taster im Verhältniss zu den Beinen kurz, ohne astartige Ecken am dritten und vierten Gliede.

Der Körper etwas kurz, oben mit undeutlichen, unten mit deutlichen scharfen Ringen. Hüften gedrängt, die des zweiten Beinpaars kleiner und zwischen die des ersten und dritten eingezwängt. Beine im Verhältniss des Körpers und aller übrigen Theile ausserordentlich lang, dünn und wehrlos.

Name von βουνος Hügel und von λείος glatt. Drei Arten, davon 2 bekannt:

- 1. L. rotundum.
  - Phalangium rotundum Latr. Gen. C. et I. I. p. 139. 2. Phalang. longipes. Die Aracho. II. p. 70. Tab. LXXI, F. 162.
- 2. L. repestre.

Opilio rupestris Herbst. III. p. 4. Taf. 7. Fig. 1.

3. L. roseum.

Hell rosenroth, der Augenhügel oben, die Einfassung des Körpers und ein Querband hinter dem Augenbügel schwarz. Die baarförmigen Beine ausserordentlich lang, viel länger als bei L. rotundum.

Aus der Gegend von Triest.

## XI. ACANTHONOTUS.

Die Fersen des ersten und dritten Beinpaars zweigliederlg,

die des vierten dreigliederig.

25 Fussglieder am ersten, dritten und vierten Beinpaar. Der Augenbügel klein, eng, mit gezähnten Kammreihen, die vordern Zähne am längsten, die hintern stufenweise kürzer.

Die Taster kurz, am Kniegelenke eine astartig verlängerte Ecke, das Endglied dünner als die vorherigen, gegen die Spitze allmählig etwas verdickt. Beine dünn, ziemlich gleichdick, doch das zweite Paar am dünnsten.

Körper der Quer nach gewölbt, mit deutlichen Ringen und nur einer Reihe Stacheln auf dem Rücken, die hintern Ringe verengt und eingezogen.

Name von "Axav Da Dorn Noros Rücken.

Nur eine Art:

1. A. niger.

Schwarz, dicht grob gerieselt, auf dem Hinterleibe die vier Dornen spitzig. Taster schwarz mit gelbem Endgliede. Beine gelblich, an den Gliederspitzen ins Braune übergehend.

Von Bombay.

# XII. NEMASTOMA.

Die Fersen des ersten Beinpaars viergliederig,

die des zweiten zehn- bis eilfgliederig,

die des dritten vier- bis fünfgliederig,

dle des vierten sieben - bis achtgliederig.

ohngefähr 20 Fussglieder am ersten und dritten-Beinpaar,

25 am zweiten und vierten.

Augenhügel klein, doch ziemlich hoch, ohne Kammreihen.

Taster fadenförmig, das Kniegelenk länger als das folgende.

Körper kurz, gewölbt, mit deutlichen Ringen und paarweisen Höckern, wenn solche vorhanden sind. Hüften gedrängt, strahlenartig; die Beine von mittlerer Länge, die Schenkel an der Wurzel merklich verdünnt und mehrfach gliederartig geringelt.

Name von Nημα, Faden στόμα Mond.

Sechs Arten, davon fünf bekannt:

1. N. bicuspidatum.

Die Aracho, 111. p. 70. Tab. XCV. Fig. 222.

2. N. flavimanum.

Koch in Herrich-Schäffer Deutschl. Ins. 128. 22.

3. N. triste. Hoch ibid. 128. 20.

4. N. bimaculatum.

Phalangium bimaculatum Fab. Ent. syst. 11. p. 431. n. 8.

5. N. chrysomelas.

Phalangium chrysomelas Herrm. Mem. apt. p. 108, Pl. VIII. Fig. 3.

eine neue:

6. N. humerale.

Oben schwarz, unten gelb, mit zehn Stachelhöckern zu fünf Paaren auf dem Rücken, ein grosser Fleck vorn an den Seiten grünlich weiss Beine und Taster gelb.

Aus Griechenland.



•

.3

· .



# ÜBERSICHT

des

# Arachnidensystems

von

# C. L. KOCH,

Königl. Bayer. Kreis-Forstrath in Regensburg.

Drittes Heft.

Erste Abtheilung. Mit 4 Kupfertafeln.

NÜRNBERG,

Verlag der C. H. Zeh'schen Buchhandlung. 1842.

Campescher Druck.

Y ...

.

# VORWORT

711m

# dritten Uebersichtshefte.

Das gegenwärtige dritte Heft, welches die Uebersicht der systematischen Eintheilung der Milben abhandelt, zerfällt in vier Abtheilungen, welche nun unaufhaltsam noch im Laufe des Jahres 1842 erscheinen können.

Sowohl in diesen, als auch in den zwei vorhergehenden Heften, wird man eine Bezeichnung der Charaktere der Arachnidenordnungen und überhaupt auch die Entwikkelung der Merkmale dieser Thierklasse vermissen. Ueber beide finden wir in verschiedenen und sehr schätzbaren Abhandlungen möglich vollständige Aufklärung, allein es hat sich in neuerer Zeit hierin manches ergeben, welches zu Modifikationen und nähern Erläuterungen führen dürfte. Ich werde mir erlauben in einem Nachtragshefte meine Ansicht über die Formation der Klasse und

der Ordnungen als Ergänzung des Fehlenden niederzulegen.

Meine Hefte über Deutschlands Arachniden, Crustaccen und Myriapoden, enthalten nur wenige Species aus den Ordnungen der Spinnen und der Bastardscorpionen. Es wurden nämlich beide Arachniden-Ordnungen in diesem Werke abgebrochen, nachdem ich mich zur Fortsetzung des Hahnschen Werkes, worin auch die ausländischen Arachniden ihre Aufnahme finden sollen, verbindlich gemacht hatte. Mit Ausnahme der Milben werden daher die in Deutschland vorkommenden Thiere dieser Klasse, in so fern mir solche bekannt sind, nach angefangener Weise ihre Erledigung finden.

Beide Werke vereinigen sich indessen zu einem Ganzen, obwohl sie zwei verschiedenen Verlagshandlungen angehören, und eben so stehen nun auch die gegenwärtigen Uebersichtshefte mit beiden in Verbindung.

Die Abhandlung der Milben, und mit dieser die der Crustaceen und Myriapoden Deutschlands, wird mit dem 40. Hefte, das nun auch zum Stieb und Druck parat liegt, ihrem Schlusse zugeführt werden, obwohl ich ein Nachtragsheft auch hier folgen zu lassen hätte, durch welches der Familie der Sarcoptiden, die in Hinsicht der Arten, so weit mit solche bekannt sind, sieh ihrer Vollzähligkeit eben noch nicht besonders nähert, die möglichste Vervollständigung zugedacht ist, wenn ich mich, bei bereits sehr vorgerücktem Alter und bei periodischen Augenleiden, mikroskopischen Arbeiten sollte wieder unterziehen können.

Bei einigen Milbengattungen haben sich seit dem Erscheinen der Hefte mitunter wesentliche Modifikationen ergeben, die sich bei der hier folgenden Zusammenstellung berücksichtigt finden.

Die wenigen ausländischen Arten, die mir gefälligst mitgetheilt worden sind, betreffen allein die Familien der Trombididen und Ixodiden. Ich lasse sie hier mittelst kurzer Beschreibungen und mit Abbildungen begleitet, gehörigen Ortes eingeschaltet, folgen, überdies finden sich auch jene, jedoch nur nomenklatorisch, erwähnt, welche in andern Werken abgebildet, mir aber in der Natur noch nicht vorgekommen sind. Daß die Uebersichtshefte dadurch eine etwas grös-

sere Ausbreitung erhalten haben, konnte ich nicht wohl vermeiden.

Die Gattungsbezeichnungen beschäftigen sich nur mit den äusserlich sichtbaren Merkmalen, auch geben die, solchen beigefügten Figuren, als Typus dienend, blos ein getreues Bild irgend einer Art der betreffenden Gattungen und der mit einfachem Microscop zu erkennenden Charaktere. Zergliederungen dieser meistens ungemein kleinen, gar oft mit freiem, unbewaffnetem Auge nicht zu sehenden Thierchen, gelingen ausserordentlich selten, und können überhaupt nur zu allgemeinern Betrachtungen führen, zu welchem Ende ich mir Ein und das Andere für das Nachtragsheft vorbehalten habe.

Der Verfasser.

## Sechste Ordnung.

# MILBEN. ACARI.

#### の原の数

Erste Abtheilung.

# WASSERMILBEN.

Die Beine siehengliederig, mit eingelenkten, beweglichen Schwimmborsten.

Im Wasser lebend.

# Familie I. FLUSSMILBEN. HYGROBATIDES.

Alle mit zwei Augen.

Gatt. L. ATAX. Dugès.

Tab. I. Fig. 1. A. crassipes.

Körper: eiförmig oder oval, hinten meistens abgestutzt, mit paarweisen, weit getrennten Rückenstigmen.

Augen: weit auseinander stehend, mit einem Seiteneckchen.

Rüssel: Sehr kurz, nicht vorstehend.

Taster: mittelmässig lang, spindelförmig, unten am vorletzten Gliede zwei Zähnchen und ein Aestchen schief auswärts stehend.

Beine: lang, das vordere Paar am dicksten, unten gezähnt, auf jedem Zähnchen eine bewegliche Stachelborste, lichte bewegliche Haarbüschel an der Spitze der drei vorletzten Glieder, an der Sohle des Tarsengliedes einzelne Borsten. Die Einfügung der Hüften ist gedrängt, sindem die der vier Vorderbeine mit der Wursel ausammenstossen und zwischen den der vier Hinterheine hlos ein schmaler, linienförmiger Brusthteil bemerkt wird; die Hüften der vier Hinterheine sind den vier vordern, welche sich dicht aneinander schliessen, his auf einen sehr schmalen Zwischenraum genähert; sie werden stufenweise breiter und grösser, so dass die Hüften des Endpaars über doppelt so breit
als die des ersten Beinpaars sind.

Die bierhergehörigen Thierchen sind bedächtliche Schwimmer; ihre Bewegungen sind sanft und nicht sehr schnell, auch schwimmen sie nicht weit und halten sich gern in der Höhe des Wassers still stehend mit ausgehreiteten Beinen.

Man findet sie am gewöhnlichsten in reinem Wasser, in ruhigen Stellen der Bäche und in Weihern mit durchströmendem frischen Wasser zwischen nicht zu dicht stehenden Pflanzen.

Die Gattung ist an Arten ziemlich zahlreich; sie lässt sich folgendermassen in kleinere Gesellschaften abtheilen.

- A. Der K\u00f6rper elf\u00f6rmig, hinten abgestutzt mit scharfen Seitenwinkeln und mit einem kurzen knotigen Fortsatze am Hinterrande,
  - 1. A. crassipes.

Koch, Deutschl. Crust, Myr. u. Arachn. \*) Heft 7. Tab. 21.
Hydrachna crassipes. Müller. pag. 41. Tab. 4. Fig. 1. 2.

2. A. truncatus.

Roch. D. C. M. u. A. 7. t. 22.

<sup>\*)</sup> Amerk. Dieselben Abbildungen und Beschreibungen kommen auch in \*Deutschlands Insekte von Panzer, fortgesett von Dr. Herrich-Schäffer, " uur mit veränderter Nummer der Heße vor, und fangen im 132. Heße an. Beide Werke können durch Zeh's Buchhandlung bezogen werden.

3. A. albidus.

Hoch. 7, t. 23.

4. A. confluens.

Roch. 7. t. 24.

5. A. truncatellus.

Koch. 37. t. 17.

B. Der Körper oval, hinten stumpf mit etwas gerundeten Seitenwinkeln.

6. A. diaphanus.

Koch. 7. t. 19.

7. A. minimus. Koch. 7. t. 20.

C. Der Körper am Hinterrande regelmässig gerundet.

8. A. falcatus.

Koch. 7. t. 9. 9. A. limosus.

Hoch. 7. t. 13, 14.

10. A. elegans.

Roch. 7. t. 12.

11. A. grossipes. Hyrdr. grossipes. Müll. p. 43. t. 4. f. 3.

Mit A. limosus nahe yerwandt, doch kaum eine Abart von solchem.

12. A. vernalis.

Hydr. vernalis. Müll. p. 48. t. 5. f. 1.

Hydr. histronica. Herm. Mem. p. 55. t. 3. f. 2.

Koch. 7. t. 11.

13. A. spinipes. Hydr. spinipes. Müll. p. 45. t. 4. f. 5, 6.

14. A. figuralis. Roch. 7 t. 10.

15. A. fastnosus.

Roch. 7, t. 15.

16. A. freniger.

Hoch. 2, t. 20.

17. A. pictus.

Koch. 7. t. 16. 18. A. hyalinus.

Koch. 7. t. 17. 19. A. bifasciatus.

Hoch. 37. t. 16.

Hoch. 7. t. 18.

21. A. Furcula. Koch. 11. t. 19.

#### Gatt. II. NESAEA.

Tab. I. Fig. 2. N. rosea mas., 3 fem.

Körper: eiförmig oder oval, glatt, die vier vordern Rückenstigmen im Trapez stehend, die zwei hintern einander sehr genähert.

Augen: gross und weit auseinander stehend.

Rüssel: klein, nicht vorstehend.

Taster: etwas lang, spindelförmig, unten am vorletzten Gliede zwei Eckchen.

Beine: ziemlich lang, borstig, die bewegliehen Schwimmhare an den vier Hinterbeinen dichter und länger; die Sohle des Tarsengliedes mit einer Reihe kurzer Haare. Beim Manne das vierte Glied des Endpaars stark sichelförmig ausgebogen.

Die Hüften haben ziemlich die Einfügung wie die der Gattung Atax, nur ist der Brnsttheil und die Trennung der vier hintern etwas breiter; sie sind ebenfalls stufenweise grösser.

Sie lieben als Ausenthalt nicht zu stark strömende, mit Pflanzen bewachsene Wasser, werden auch häufig in Weibern mit reinem Wasser angetroffen. Es sind gewandte und schnelle Schwimmer, die sieh nicht leicht, (selbst im Gefässe) erhaschen lassen. Ruhend sitzen sie an Pflanzen oder auf der Erde.

Eine zahlreiche Gattung, deren Arten sich in folgende Gruppen ausammenfassen lassen:

- A. Der Körper eiförmig, am Hinterrande beiderseits etwas eingedrückt, die Rückenstreisen des Hinterleibes entweder ohne hintere Winkelbrechung oder mit abgekürztem hintern Winkelstreis, der Seitensleck des Hinterleibes schlend.
  - 1. N. coccinea. « Koch. 8. t. 11, 12.
  - 2. N. rosea.
  - Koch. 10. t. 7. 3. N. luteola.
  - Koch. 9. t. 18, 19.
  - 4. N. nodata.
    - Müller. 72. t. 8. f 6. Roch. 8. t. 15, 16.
  - N. 5-maculata.
     Koch. 9. t. 13.
    - 6. N. porcellana.
    - Koch. 37. t. 10, 11.
    - N. lacustris.
       Koch. 9. t. 17.
    - 8. N. minuta.
    - Roch. 8. t. 19.
- B. Gestalt wie bei der ersten Gruppe, aber ein Seitenfleck an dem Hinterleibe.
  - 9. N. carnea.
  - Koch. 8. t. 24.
  - 10. N. fuscata.
    - Hoch. 9. t. 21, 22.
    - Herm. 58. t. 6. f. 9.

11. N. variabilis.

Koch. 8. t. 7, 8.

12. N. dubia. Koch. 37. t. 12.

13. N. pulchra.

Koch. 8. t. 9, 10.

14. N. olivacea.

Roch. 9. t. 8. 15. N. hieroglyphica.

N. hieroglyphica.
 Hoch, 8, t. 18.

- C. Gewölbt, mit gerundetem Hinterrande des Hinterleibes und ohne Seitenfleck an letzterm.
  - 16. N. convexa.

Hoch. 8. t. 14. 17. N. amoena.

Koch. 8. t. 22, 23.

- 18. N. longicornis.

  Müller. 47. t. 4. f. 4.

  Koch. 9. t. 14, 15
  - 19, N, bella.
  - Koch. 9. t. 9, 10.
  - 20. N. incurvata. *Hoch.* 9. t. 12.
- 21. N. lobata.

Arrenurus Lobator, Koch. 14. t. 1.

- In Hinsicht der Gattung etwas zweifelhaft, bedarf nähere Vergleichung der lebenden Milbe.
  - 22. N. pallescens.

Roch. 10. t. 10.

- 23. N. phalerata. *Hoch.* 9. t. 24.
  - 24. N. vivida.

Koch. 9. t. 20.

- D. Etwas kugelförmig, die Rückenzeichnungen des Hinterleibes mehr oder weniger in einen durch die Gabellinie getheilten Fleck zusammengeflossen.
  - 25. N, congiobata. Koch. 9, t. 7.

26. N. viridula.

20. N. Viridila.

27. N. confluens.

Hoch. 8. t. 17. 28. N. obsoleta.

Müller., 73, 1, 6, f, 5,

Anmerk. Schr ungewiss, ob diesem Thierchen hier der rechte Platz angewiesen ist; dass der Körperrond und ohne Borsten ist, und dass die Taster kurz sind, spricht indessen dafür. Der nackte Hinterrand entfernt solches von der Gattung Arrenneus.

Gatt. III. PIONA.

Tab. I. Fig. 4. P. ovata.

Körper: hoch gewölbt, eiförmig, glatt mit vier Rückenstigmen, die zwei vordern einander mässig die zwei hintern einander fast dicht genähert.

Augen: etwas klein, nicht sehr weit auseinander.

Rüssel: sehr kurz, nicht vorstehend.

Taster: etwas kurz, spitz pfriemenförmig.

Beine: mässig lang, dünn, licht borstig, die Schwimmhaare büschelartig an der Spitze der drei Endglieder; an der Sohle des Tarsengliedes des Endpaars eine Reihe kurzer Borstehen.

Die Einfügung der Hüfte theilt sich in vier Parthieen, den breiten, etwas viereckigen und flach gewölbten Brustraum einschliessend. Die Hüften der vier Vorderbeimeind sehmal, gleichgross und um durch den Mundraum getrennt, die des dritten und vierten Beinpaars liegen von erstern etwas enifernt, davon ist die Hüfte des dritten Paars sehr sehmal und nur etwas länger als erstere, die des Endpaars aber sind sehr breit, fast so breit als lang, und flach.

Ibre Lebensweise ist mit der der Nessen übereinstimmend, mit welchen sie überhaupt in grosser Verwandtschaft steben. Wahrscheinlich esellt den Männchen das sichelsörmig gebogene Kniegelenk der Hinterbeine; alle kleinere Exemplare der verschiedenen Arten, die sehr wahrscheinlich die Männchen sind, haben die Beinsorm der grösseren, nämlich der Weibchen. In Copulation sind sie jedoch nicht vorgekommen.

Die hieber sich eignenden Arten sind:

1. P. rufa. Hoch. 5. t. 22.

2. P. affinis.

3. P. ovata.

Hoch. 8. t. 13.

4. P. viridis.

Koch. 9. t. 23.

Koch. 9. t. 16.

### Gatt. IV. HYGROBATES.

Tab. l. Fig. 5. H. Jutescens.

Körper: fast halbkugelförmig, glatt, die vier vordern Rückenstignen im kurzen Trapez stehend, die vier hintern paarweise sehr genähert, letztere nicht ungewöhnlich nach Willkühr ausgeebnet. Augen: nicht gross, etwas eckig, weit auseinander stehend.

Rüssel: versteckt, sehr kurz.

Taster: ziemlich kurz, selten halb so lang als der Körper, pfriemenförmig.

Beine: mässig lang, licht kurzborstig, an der Spitze der drei vorletzten Glieder nur wenige bewegliche Schwimmborsten.

Die Hygrobaten sind gewandte Thierchen, welche sechnell setwimmen und sich nach allen Richtungen hin bewegen. Man findet sie meistens an rubigen Stellen der Flusswasser an den mit Wasserkräutern bewachsenen Uferstellen, auf welchen sie sich gern aufläten. Die Männchen unterscheiden sieh von den Weibehen nur durch ihre geringe Grösse und nicht ungewöhnlich durch hellere Färbung der Beine.

Nach Form und Zeichnung entstehen folgende Gruppen:

- A. Der Körper rund oder kurzoval, mit mancherlei Rükkenzeichnungen.
  - 1. H. Cometes.
  - Koch. 10. t. 23, 24.
  - Hoch. 10. t. 15, 16.
    - 3. H. galbinus.
    - Koch. 10. t. 14. 4. H. iconicus.
    - Hoch. 11. t. 22, 23.
  - 5. H. inaequalis.
    - Hach, 11. t. 20, 21.
  - B. Der Körper fast rund, die Rückenstreifen des Hinterleibes regelmässig sichelförmig gebogen.

6. H. lutescens.

Herm. 57. t. 6. f. 7. Koch. 37. t. 13.

7. H. rufifrons. Kock, 10. t. 8.

H homienhaerien

8. H. hemisphaericus. Nesaea hemisphaerica *Hoch.* 9. t. 11.

C. Der Körper kurz, vorn und hinten stempf rund; die Hinterleibsstreifen einen vorn offenen, zuweilen mehrfach fein durchbrochenen Ring vorstellend.

9. H. O-nigrum.

Hoch. 37. t. 14

10. H. V - brunneum.

Koch. 37. t. 15.

Koch. 11. L 24.

12. H. scapularis.

Nesaea scapularis Koch. 5. t. 21.

## Gatt. V. HYDROCHOREUTES.

Tab. II. Fig. 6. H. ungulatus, F. 7. H. filipes.

Körper: rund oder kurz eiförmig, nicht sehr hoch gewölbt, glatt, mit drei Paar Rückenstigmen, ein viertes Paar zwischen dem letztern, nach Willkühr des Thierchens metstens ausgeebnet. Belm Männchen am Hinterrande des Körpers ein bewegliches Stielchen.

Augen: gross, weit auseinander stehend. Rüssel: sehr kurz, versteckt.

Taster: lang, so lang oder länger als der Körper, spindelförmig, das vorletzte Glied sehr lang und fadenförmig. Beine: sehr lang und dünn, fein horstig, büschelförmig gestellte, bewegliche Borsten an der Spitze der drei vorletzten Glieder der vier Hinterheine.

Sie zeigen sich vereinzelt in reinem Wasser, sind in ihrem Bewegungen langsam und halten sich nicht ungewähnlich mit ausgebreiteten Beinen fast unbeweglich in gewisser Höhe des Wassers, bei ihrer Kleinheit sind sie aber nicht leicht zu beobschten. Ob der doppelte Haken an der Spitze des dritten Beinpases, wie die Abbildung des Männchens zeigt, als männlicher Charakter ansuschen sey, ist ehen so wenig ausgemacht, als das bei derselben Art vorkommende dreitheilige Stielchen an der Spitze des Körpers.

Die Zahl der bekannten Arten ist nicht beträchtlich.

- 1. H. filipes. Koch. 11. t. 14.
- 2. H. cruciger.
- Koch. 11. t. 15.
- 3. H. bilobus.
- Koch. 11. t. 13. 4. H. Globulus.
- Koch. 11. t. 12.
- Li nalnalie
- H. palpalis.
   Koch. 11. t. 11.
- 6. H. ungulatus.
- Spio ungulata. Koch. 5. t. 17. 7. H. ephippiatus.
  - Spio ephippiata. Koch. 5. t. 16-

Anmerk. Die Gattung Spio, deren Namen ohnehin bereits bei den Crustaceen vergeben ist, kann entbehrt werden, indem die hier bezeichneten zwei Arten nach allen ihren Charakteren sich in die gegenwärtige Gattung Hydrochoreutes eignen. 8. H. longipalpis,

Herm. 55, t. 3, f. 1.

Gatt. VI. ARRENURUS. Dugès.

Tab. 11. Fig. 8 A. Tababator. mas, Fig. 9. fem. Körper: ziemlich boch, auf dem Rücken etwas flach, auf diesem eine hinten offene, tief eingedrückte Zirkellinie und im Raume der letztern die Rückenstigmen; die Hinterrandswinkel des Hinterleibes mehr oder weniger eckig, bem Männuchen nicht ungewöhnlich die Seitenecken in einen Zahn verlängert und zuweilen mit einem Stielchen dazwischen; am Hinterrande standhaft vier oder sechs Borsten.

Augen: groß und weit auseinander.

Rüssel: unter dem Bruststück versteckt.

Taster: kurz, das vorletzte Glied kolbig verdickt, das Endglied krallenförmig.

Beine: etwas kurz, mit büschelweisen Schwimmborsten an den drei vorletzten Endgliedern, das Endglied unten ohne Borsten.

Die Hüften umgeben strahlenförmig die sehmale, längliche Brust; sie sind stufenweise etwas grösser, ohne dass die des Endpaars der Beine sich auffallend grösser zeigen; zwischen den vier vordern und den vier hintern ist der Scheidungsraum sehr schmal.

Sie finden sich in fast allen Wassern, wenn solche nur rein und mit Wasserpflanzen versehen sind. Ihre Bewegungen sind sehr schnell, doch ruhen sie nach zurückgelegten uicht grossen Strecken, auf dem Boden oder an Pflanzen sitzend, gern aus. Man findet sie öfter als die Arten anderer Gattung in Begattung, was sich auch beobachten lässt, wenn sie in Gefässe mit Wasser gebracht werden.

Die Gattung ist an Arten zahlreich, und lässt sich nach haltbaren Merkmalen folgendermassen in kleinere Gesellschaften zerlegne:

- A. Die M\u00e4nnchen am Hinterrande mit einem dreitheiligen schmalen Stielchen, die Weibchen am Hinterrande mit gesch\u00e4rften Seitenecken.
  - A. Pustulator.
     Mull. H. t. 32. t. 33. f. 3.

Koch. 2. t. 21.

2. A. Tricuspidator,

Mull. H. 35. t. 3. f. 2.

Koch. 2. t. 22. et 13. t. 11.

3. A. Emarginator.

Mull. H. 36. t. 3. f, 4. Koch. 13. t. 9, 10.

4. A. Calcarator.

Koch. 12. t. 22, 23.

A. Albator.
 Mull. H. 33. t. 2. f. 1, 2.

Hoch. 12. t. 15, 16.

Mull, H. 34. t. 2. f. 3. Koch, 12. t. 17, 18.

7. A. Angulator. *Koch.* 13. t. 6.

- B. Die M\u00e4nnchen am Hinterrande mit einem an der Wurzel eingeschn\u00fcrten, schwanz\u00fcrmigen Fortsatze ohne dreitheiliges Stielchen, die Weibchen am gerundeten Hinterrande beiderseits etwas eingedr\u00fcckt.
- 8. A. Buccinator. Mull. H. 30. t. 3. f. 1. Hoch. 13, t. 7, 8.

9. A. caudatus.

De Geer Uebers. VII. 58. t. 9. f. 1. Roch. 2. t. 24.

10. A. Tubulator.

Mull. H. 29. t. 2. f. 6.

Roch. 12. t. 19, 20.

Koch. 13. t. 4.

12. A. Annulator. Koch. 12. t. 14.

13. A. abstergens. Mull. H. 61.

14. A. Decorator. Koch. 12. t. 13.

15. A. orbicularis.

Mull. H. 51. t. 5. f. 3, 4. 16. A. Globator

Mull. H. 37. t. f. 1-5. Koch. 13. t. 22, 23.

17. A. stellaris.

Mull, H. 52. t. 6. f. 3.

Koch, 13. t. 24.

18. A. Obliterator. Koch. 13. t 3.

C. Die M\u00e4nnchen am Hinterrande mit einem breiten, kurzen Fortsatze, die Weibchen oval oder kurz eif\u00f6rmig.

19. A. Furvator.

\*\*Koch. 12. t. 11, 12.

20. A. Chlorophaeator. *Roch.* 13. t. 13.

21. A. Integrator. Mull. H. 38. t. 3. f. 7. Hoch. 13. t. 12.

- A. Papillator.
   Mull. H. 39. t. 3. f. 5, 6.
- A. ellipticus.
   Mull. H. 54. t. 7. f. 1, 2.
   Koch. 13. t. 14.
  - 24. A. lunaris.

    Mull. H. 65. t. 6. f. 1, 2.
- 25. A. Punctator. *Roch.* 12. t. 10.
- 26. A. Sinuator.
  - Mull. H. 37. t. 2, 5. Koch. 12. t. 21.
- D. Die Männchen mit hinten verlängertem Körper, die Weibchen kreisrund oder fast kreisrund.
  - 27. A. Faculator.
  - Koch. 13. t. 19, 20. 28. A. versicolor.
- Mull. H. 77. t. 6. f. 6. Hoch. 13. t. 16, 17.
- 29. A. orbiculatus. Mull. H. 55. t. 7. f. 3, 4.
- 30. A. complanatus.

  Mull. H. 74. t. 10. f. 7, 8.
- 31. A truncatellus.
  - Mull. 57. t. 7, f. 6. Koch. 13. t. 15.
- 32. A. Psittacator.
- Koch. 14. t. 4. 33. A. Venustator.
  - Roch. 13. t. 21.
- E. Der Körper kreisrund, die Rückenflecken eine rosenförmige Blume vorstellend.
  - 34. A. Frondator. *Hoch.* 13. t. 2.

35. A. Hyalinator. Koch. 13. t. 1.

Roch. 13. t. 1. 36. A. Mutator.

Roch. 14. t. 2. 3.

37. A. maculatus.

Nesaea maculata Koch, 8, t. 20.

Anmerk. Diese Milbe gehört in keinem Falle zur Gattung Nesaca, und ist damit irrig bezeichnet worden, eher steht sie hier am rechten Ort, doch bedarf ihre Einreibung noch nähere Vergleichung des lebenden Thierebess.

38. A. Ferrugator.

Roch. 14. t. 5.

39. A. Rutilator.

F. Kreisrund, die drei Vorderleibsflecken abgesondert, die Hinterleibsflecken zusammenhängend, mit den gewöhnlichen Winkelbrechungen.

40. A. rubiginosus. Koch. 2. t. 23.

Gatt. VII. ATRACTIDES.

Tab. II. Fig. 10. A. spinipes.

Körper: oval, nieder gewölbt, mit stark vorstehendem Bruststück.

Augen: nicht gross.

Rüssel: unter dem Bruststück verborgen.

Taster: mässig lang, etwas spindelförmig, das vorletzte Glied ziemlich gleichdick.

Beine: mässig lang, alle mit sehr kurzen Borsten besetzt, auch die uur zu zwei oder drei an der Spitze der drei vorletzten Glieder vorkommende Schwimmborsten kaum länger als die andern. Es sind Seltenheiten, die nur einzeln in reinem und stillem Flusswasser vorkommen.

Die wenigen Arten zerfallen in zwei Gruppen:

A. Mit kurzen Tastern.

1. A. anomalus.

Hock, 11, t. 10.

2. A. clavicornis.

Mull. 44. t. 6. f. 7.

A. sagulatus.
 Arrenurus Sagulator. Koch. 13. t. 5.

4. A. dimidiatus.

Arrenurus Dimidiator, Hoch. 13. t. 18.

B. Mit langen Tastern.

5. A. setiger.

Koch. 11. t. 17.

6. A. spinipes.

Koch. 11. t. 16.

Gatt. VIII. ACERCUS.

Tab. Il. Fig. 11. A. sagulatus.

Die Charaktere sind mit denen der Gattung Arrenurus übereinstimmend, nur wird die eingedrückte Zirkellinie auf dem Rücken des Körpers vermisst, und überdiess fehlen die Borsten am Hinterrande. Rückenstigmen sind sechs vorhanden, von welchen die vier vordern im Trapes stehen, die zwei hintern aber, wie gewöhnlich, einander sehr genähert sind.

In ihrer Lebensweise und Benehmen sind sie von den Arten erwähnter Gattung nicht abweichend.

Bekannt sind nachstehende Arten:

1. A. podagricus.

Tiphys podagricus Hoch. 1t. t. 8, 9.

2. A. sagulatus.

Tiphys sagulates Hoch. 11. t. 7.

3. A. obscuratus.

Tiphys obscuratus Hoch. 10. t. 19.

4. A. electus.

Tiphys electus Koch. 10. t. 17.

5. A. trifurcalis.

Hydr. trifurcalis Mull. 50. t. 5. f. 2. Koch, 10. t. 18,

6. A. vatrax.

Roch. 10. t. 21.

A. geminus.
 Koch, 10. t. 20.

8. A. ovatus.

Mull. 68, t. 8, f. 7,

9. A. decoratus.

Koch. 5. t. 19.

10. A. 9 - maculatus.

Hoch. 10. t. 13.

Koch. 5. t. 20.

A. chloropus.

Koch. 10. t. 11. 13. A. margine-punctatus.

Hoch. 10. t. 12.

Anmerk. Der binherige Gattungsname Tiphys konnte hier nicht beibehalten werden, indem solcher schon bei den Trustaceen seine Anwendung gefunden hat. In Beziehung des fehlenden Fortsatzes am Hinterrande der hierher gehörigen Arten bahe ich im Gesensatz zur Gattung Arrenurus den Namen Acercus gewählt.

## Gatt. IX. DIPLODONTUS. Dugès.

Tab. III. Fig. 12. D. latipes.

Körper: ciförmig, nieder gewölbt, ohne Borsten am Hinterrande.

Augen: gross, weit auseinander.

Rüssel: sehr klein, versteckt.

Taster: nicht lang, das vorletzte Glied am längsten, beide Taster zaugenförmig gegeneinander gebogen.

Beine: mässig lang, das Endpaar am längsten, merklich dicker als die andern, mit breit gedruckten Gliedern.

In dem Benehmen sind die wenigen hierher sich einreihenden Arten mit dem der Arrenuren übereinstimmend, auch ihr Aufenthalt ist derselbe.

1. D. lileaceus.

Hydrochna liliacea. Mull. 66. t. 9, f. 5, 6.

D. latipes.
 Tiphys latipes Koch, 10. t. 22.

3. D. variegatus.

Arrenurus Variegator Koch, 12, t. 24.

4. D. Torris.

Hydrochna Torris. Mull. 69. t. 6. f. 4.

5. D. latipes

Hydrachna latipes. Mull. 76. t. 8. f. 1, 2.

### Gatt. X. MARICA.

Tab. III. Fig. 13. M. Musculus.

Körper: gewölbt, länglich, an den Seiten etwas zusammengedrückt, auf dem Rücken ein furchenartiger Streif; die Brust stark vorstehend, vorn ausgebuchtet.

Augen: zwei, etwas klein, ziemlich einander genähert.

Rüssel: versteckt, sehr klein.

Taster: Kurz, dünn, gleichdick, das Endglied krallenförmig.

Beine: in der Bucht des Braststückes eingelenkt, strahlenförmig fast aus einem Punkte treteud, dünn, fadenförmig, das Tarsenglied des Endpaars spitz, das der übrigen stumpf; hüschelförmig stehende, bewegliche Splunborsten an den drei Endgliedern der zwei Hinterpaare.

Die hierher gehörigen Thierchen sind munter, in ihren Bewegungen gewandt und ziemlich gute Schwimmer, ermüden aber bald und ruhen alsdann sitzend aus. Sie bewohnen kleinere mit Wasserpflanzen versehene Weiher, welche mit stets zulliessendem frischem Wasser versehen sind, kommen nur vereinzelt und mehr weniger selten vor-

Die nunmehr bekannten Arten sind,

1. M. Musculus.

Koch. 12. t. 5.

Hydr. Musculus Mull. 75. t. 10. f. 5, 6-

2. M. ovalis.

Koch. 12. t. 8.

Hydr. ovalis Mull. 53. t. 10. f. 3, 4.

3. M. lepida.

Hoch. 5. t. 24. 4. M. virescens.

Koch. 12. t. 6.

5. M. confinis.

Koch. 12. t. 7.

6. M. oblonga.

Koch. 12, t. 9.

M. strigata.
 Koch. 5. t. 23.

Hydrachna strigata Mull. 38. t. 10. f. 1. 2.

Familie II.

#### WEIHERMILBEN. HYDRACHNIDES.

Alle mit vier Augen.

#### Gatt. L. LIMNESIA.

Tab. III. Fig. 14. L. fulgida.

Körper: eiförmig, auch kurzoval, glatt, die vier vordern Rückenstigmen der Quer nach welt auseinanderstehend, das Vorderpnar dem grössern zweiten Paar ziemlich genähert, das Hinterpnar vom vordern entfernt.

Augen: klein, der Quer nach ein längliches Viereck beschreibend.

Rüssel: klein und versteckt.

Taster: ziemlich lang, spindelförmig, die zwei vordern Glieder dick und fast gleich lang, das vorletzte am längsten, ziemlich gleichdick.

Beine: dünn und mässig lang, das Tarsenglied des Endpaars ziemlich nadelförmig, an den vier Hinterbeinen reihenweise stehende, bewegliche Schwimmhaare, das Tarsenglied des Endpaars unten mit einzelnen längern Borsten.

Man findet sie in grössern und kleinern Weihern und sind mitunter keine Seltenheit. In ihren Bewegungen sind sie sehr gewandt, schwimmen schnell und ausdauernd.

Unter den vieraugigen Wassermilben ist die gegenwärtige Gattung an Arten die zahlreichste.

1. L. fulgida.

Koch. 2. t. 19.

Hydr. maculata Herm. p. 59. t. 6. f. 8.

2. L. rutila.

Koch. 6. t. 11.

3. L. phoenicea.

Koch. 6. t. 12.

4. L. tigrina.

Hoch. 6. t. 13.

5. L. undulata.

Hoch. 6. t. 14.

Hydrachna erythrophthalma Herm. p. 57. t. 3. f. 3.

L. calcarea.
 Hydr. calcarea. Mull. p. 78. t. 11. f. 5.

7. L. attalica.

Koch. 6. t. 15.

L. maculata.
 Koch. 6. t. 16.

Hyrdr. maculata Mull. p. 81. t. 11. f. 3.

9. L. fuscata.

Hydr. spinipes. Mull. 79. t. 11. f. 2.

Mit dem vorigen verwandt, doch schwerlich eine Abart von diesem.

L. oblonga.
 Koch. 6. t. 18.

11. L. venustula.

Hoch. 6. t. 10.

12. L. affinis.

Koch. 7. t. 7.

13. L. modesta. *Hoch*, 6. t. 21.

14. L. cyanipes.

Koch. 6. t. 19.

15. L. vitellina.

Koch. 6. t. 20.

16 L. fenestrata.

Hoch. 6. t. 23.

17. L. sacra. Koch. 6. t. 22.

18. L. albella.

Koch. 6. t. 24.

19. L. longipalpis.

Hoch. 7. t. 8.

20. L. minutissima. Koch. 6. t. 17.

#### Gatt. H. HYDRACHNA. Mull.

Tab. III. Fig. 15. H. globosa.

Körper: hochgewölbt, kurz eiförmig, fast kugelrund, hinter den Augen vier fast im Quadrat stehende, erhöltet, augenförmige Pünktchen; funf kleine Stigmen auf der Mitte des Rückens, paarweise über den Seiten der Länge nach.

Augen: die zwei vordern dicht an den zwei hintern, beide fast zusammengeflossen, beide Paare mässig weit auseinander liegend.

Rüssel: lang, frei, fast so lang als die Taster. Taster: mässig lang, fast etwas kurz, das Wurzelglied dick, die zwei folgenden viel dünner und in der Mitte etwas eingedrückt, das Endglied krallenformig, ziemlich lang und dünn.

Beine: mässig lang, etwas dünn, das Vorderpare tewas kurz, die übrigen stufenweise länger, unten an den drei vorletzten Gliedern zwei Reihen langer Schwimmhaare, die der innern Reihe länger als die der äussern, an den vier Hinterbeinen dichter, an den vier vordern lichter stehend.

Die Hüften der Beine sind gedrängt um die breite habende Brust eingelenkt, und stehen siemlich strahlenförmig beissummen, ohne merklichen Zwischenraum zwischen den vier vordern und den vier hintern; sie sind stufenweise etwas grösser und ziemlich von gleicher Form.

Die hierher gehörigen Thierchen sind ausserordentlich gewandte und schnelle Schwimmer, sie steigen zuweilen im Wasser senkrecht in die Höhe und lassen sich in derselben Richtung wieder hinunter. Ihr Lauf im abgetrockneten Zustande ausser dem Wasser ist ungezehickt und
langsam, dabei tragen sie den Hintertheil des Körpers etwas hoch und fallen deswegen, wenn sie auf eine glatte
Fläche gebracht werden, seitwärts, kommen gewöhnlich
auf den Rücken zu liegen, ohne sich wieder umkehren zu
können.

Der Arten sind nur wenige:

1. H. geographica.

Mull. 59. t. 8. f. 3, 4. 5. Hoch. 14. t. 13.

 H. impressa. Müll. p. 64. t, 9. f. 2, 3.

Koch. 14. t. 14.

H. globosa.
 De Geer Uebers. VII. p. 61. t. 9. f. 11, 12.

Koch. 14. t. 15.

Gatt. III. HYDRYPHANTES.

Tab. III. Fig. 16. H. hilaris.

Körper: nieder gewölbt, fast oval; die Rückenstigmen reihenweise, die zwei mittlern Reihen durchziehend, die Seitenreihen vorn und hinten kürzer.

Augen: die zwei vordern dicht an den zwei hintern, nicht zusammengeflossen, belde Paare weit auseinander liegend.

Rüssel: kurz, doch mit der Spitze etwas vor-

Taster: kurz, die Glieder stufenweise dünner, das Endglied krallenförmig und sehr klein.

Beine: ganz wie hei der vorhergehenden Gattung.

Die Hüften der vier Vorderbeine sind schmal und ziemlich gleichgross, die des ersten Beinpaars stehen dicht an den des zweiten, zwischen diesen und den der vier Hinterheine aber befindet sich ein merklich grosser Zwischenraum, so dass letztere ziemlich weit von ersteren entfernt sind. Die Hüfte des dritten Beinpaars ist schmal, die des vierten breit, fast so breit als lang.

Die Thierchen dieser Gattung sind sehr lehhaft, schwimmen schnell, sich nach allen Richtungen wendend; sie steigen nicht ungewöhnlich vom Boden im Wasser senkrecht in die Höhe und lassen sich ebenso wieder auf die vorige Stelle hinanter; auch begeben sie sich, um zu eutllieben sus dem Wasser auf das Trockene und laufen auf jedem festen Gegenstand, nicht ohne Gewandtheit, davon. Ihr Aufenthalt ist in stebendem Wasser, am liebsten mit etwas fettem Boden.

Es sind nor 5 Arten bekannt:

1. D. cruentus.

Hydrachna cruenta. Mull. pag. 63. t. 9. f. 1. Koch, 14. t. 16.

2. H. puniceus.

Koch. 14. t. 17.

3. H. hilaris

Koch. 37. t. 18. 4. H. plicatulus.

Koch, 14, t. 12.

5. H. despiciens.

Müller. 58. t. 6. f. 8.

Diese Milbe ist mir gönzlich unbekannt, und wenn die abwärts sehenden Augen nicht auf eine eigene Gatung Bezug nehmen, so scheint sie hier vorläußige nicht am unrechten Orte zu stehen. Die zwei Augen an jeder Seite des Vorderleibes der Arten gegenwärtiger Gattung sind einander zuweilen so genähert, dass sie dem blossen

oder nicht scharf bewaffneten Auge gar leicht als nur eins und somit die Thierchen als zweiaugig erscheinen.

#### Gatt. IV. HYDRODROMA.

Tab. IV. Fig. 17. H. umbrata.

Körper: flach gewölbt, nach den Schultern und Hinterrandswinkeln etwas rundeckig, mit mehr als vier Längsreihen kleiner Rückenstigmen.

Augen: die zwei vordern über den Vorderrandswinkeln und weit von einander entfernt, die zwei hintern noch weiter seitwärts liegend und von den vordern ebenfalls entfernt.

Rüssel: Kurz, abwärts gebogen, kaum so lang als das vordere Tasterglied.

Taster: kurz, etwas glänzend, das Wurzelglied dick, die folgenden stufenweise dünner, das Endglied krallenförmig.

Beine: wie bei der Gattung Hydrachna.

Die Hüften der vier Vorderbeine sind den der vier Hinterbeine bis auf einen schmalen Zwischenraum genähert, stehen strählenartig, und haben einen schmalen Brustraum zwischen sich; sie sind stofenweise etwas grösser,
ohne dass die zwei hintern sich merklich nach der Stufenfolge vergrössern.

In ihrem Benehmen kommen sie mit den Arten der Gattung Hydryphantes überein.

Nur vier Arten:

1. H. umbrata.

Hydrachna umbrata Mull. 82. t. 11. f. 16. Koch. 14. t. 8, 9.

2. H. adspersa.

Koch, 14. t. 7.

3. H. astroidea.

Hoch. 14. t. 10.

Hoch. 14. t. 11.

Gatt. IV. EYLAIS. Latr.

Tab. IV. Fig. 18. E. extendens.

Körper: weich, flachgewälbt, elförmig, hinten etwas stumpfrund, mit sammetartiger Haut; vier sehr kleine Rückenstigmen im Trapez stehend, davon die zwei vordern einauder sehr genähert, die übrigen Rückenstigmen in Längsreihen geordnet, davon nur die zwei vordern deutlich.

Augen: ziemlich genähert, klein, fast im Quadrat stehend, das vordere mit dem hintern durch eine Längsnath verbunden.

Rüssel: fein und kurz, kaum ein wenig bervortretend.

Taster: uicht lang, die zwei vordern Glieder kurz, kaum länger als dick, las vorletzte Glied ziemlich lang, fast walzenförmig, das Endglied dünn und pfriemenförmig.

Beine: ziemlich lang, etwas dünn, fast fadenformig; das erste Paar an der Spitze der zwei vorletzten Glieder mit wenig feinen Schwimmhaaren, an den zwei Mittelpaaren unten reihenweise lange Schwimmhaare, das Endpaar nur mit sehr kurzen Borstchen besetzt und ohne Schwimmhaare.

Die beiderseits dicht zusammengedrängten Hüften umgeben die etwas längliche fast halbrunde Brust strahlenartig; die der vier Vorderbeine sind durch keinen merklichen Zwischenzaum von denen der vier Hinterbeine getrennt, die der drei Vorderbeine biegen sich etwas mit der Spitze vorwärts, die der zwei Hinterbeine aber rückwärts.

Im Wasser sind die Thierchen dieser Gattung ungemein lebbaft, schwimmen fast unaufkörlich, sehr schnell und mit aller Gewandtheit nach allen Richtungen hin. Auf das Trockene gebracht, ziehen sie die Beine und Taster unbeweglich an den Körper und machen nicht den geringsten Versuch einer Fortbewegung.

Die wenigen hekannten Arten sind sehwer von einander zu unterscheiden.

E. extendens.
 Entr. Gen. Crust. I. p. 158.
 Koch. 14. t. 21, 22.

2. E. atomaria. Koch. 14. t. 19.

3. E. confinis. *Hoch.* 14. t. 18.

4. E. alutacea,

Roch. 14. t. 20.

E. longimans.
 Roch. 14. t. 23.



#### Zweite Abtheilung.

#### SUMPFMILBEN

Lauger, stufenweise abgesetzter, dicker Rüssel, mit kleinen, an diesem eingefügter Tasterd. Die Beine siebengliederig, die Hüften der vier Hinterbeine weit von den der vier Vorderbeine eingefügt.

Im Wasser und im Sumpfe lebend.

#### Gatt, I. LIMNOCHARES. Latr.

Tab. IV. Fig. 19. L. holosericeus.

Körper: sehr weich, faltig, fast ohne bestimmte Form, gewölmlich der Vorderleib kegelförmig, der Hinterleib länglich viereckig mit mancherlei Einbiegungen.

Augen: vier, die vordern dicht an den hintern, fast in eins zusammengeflossen, auch beide Paare ziemlich einander genähert.

Rüssel: breit, frei, doppelt so lang als breit, an der Spitze ein kurzer, stumpfer, etwas schmälerer Fortsatz.

Taster: kaum länger als der Rüssel, die Glieder ziemlich gleichlang, das Endglied nadelförmig.

Beine: die zwei Hinterpaare weit von den vordern eingelenkt, alle etwas kurz, das Vorderpaar am kurzesten, alle kurzborstig.

Kusser dem Wasser verliert das allein stellende hierber gebörige Thierchen seine natürliche Form gans, und gleicht einem gallertartigen Klümpchen ohne Leben; wird es wieder ins Wasser gebracht, so erhält es seine vorherige Gestalt und sucht sich fortubewegen. Ich sah es nie schwinmen, auch ist sein Gang sehr langsan und ungeschiekt. Es hält sich im Wasser an Wasserpflanzen auf.

1. L. holosericeus.

. Latr. G. c. et ins. I. p. 160.

. Koch. 14. t. 24

#### Gatt. II. THYAS.

" Tab, IV. Fig. 20. Th. venusta.

Körper: ziemlich wie bei der Gatt. Hydrodroma, mit glatter, etwas glänzender Fläche; die Rükkenstigmen in vier Reihen geordnet, ziemlich grofs, die vordern der zwei Mittelreihen klein.

Augen: über dem Vorderrande und weit auseinander stehend, die beiden jeder Seite fast zusammengeflossen.

Rüssel: sehr kurz.

Taster: kurz, spindelförmig.

Beine: das Vorderpaar etwas kürzer als das zweite, aber das Hinterpaar etwas länger alsdas dritte, alle mit sehr kurzen Borstchen besetzt, die Schwimmhaare nicht länger als die Borstchen, daher unbemerkbar.

Von dieser Gattung kenne ich nur eine Art und von letzter fand ich nur ein einziges Exemplar in einem mit reinem Wasser versehenen Graben. In den Bewegungen war das Thierethen langsam, schwamm nicht, wahrscheinlich wegen Mangel der dazu dienlichen Schwimmhaare.

Nur eine Art:

1. Th. venusta.

Koch. 5. t. 18.

Gatt. III. SMARIS. Latr.

Tab. IV. Fig. 21. S. impressa.

Körper: breit, etwas gewölbt, vorn kegelförmig, hinten gerundet, die Haut mit Papillen bedeckt, auf dem Rücken vier Reihen runder Stigmen.

Augen: zwei, etwas weit auseinander, auf der Mitte des Vorderleibes liegend.

Rüssel: in den Vorderleib zurückgezogen, vorgedrückt lang, mit stufenweisen dünnern Absätzen.

Taster: sehr klein, in zwei gegliederten Fühlerborsten hestehend.

Beine: nicht lang, ziemlich gleichlang, kurzborstig.

Die wenigen hierher gehörigen Thierchen bewohnen nasse Stellen der Erde, kommen aber auch in nassem -Moose der Sümpfe in Wäldern, doch nur sehr vereinzelt vor. Wird eine solche Milbe ins Wasser gesetzt, so bildet sie eine Luftblase um sich, mit welcher sie sich an dem Moosstengel, auf welchem sie dahin gebracht wird, fortbewegt. Schwimmen können sie nicht.

1. S. expalpis.

Smaris Sambuci Latr. Gr. C. et ins. p. 153. .. Trombidium expalpe Herm. 30. t, 2. f. 8.

Anmerk. Latreille citirt bei seiner Sm. Sambuci das hier er . wähnte Tromb, expalpe Herm, und den Acarus Sambuci Schrank. Beide können nicht wohl ein und dieselbe Art seyn, indem das Tromb. expalpe die Eigenschaft nicht hat, höhere Sträucher zu ersteigen, und sich eine Pflanze zum bestimmten Aufenthalte zu erwählen. Was Schrank unter seinem Acarus Sambuci für eine Art gemeint hat, ist schwer zu ermitteln, und es scheint sogar, dass er damit nicht ganz einig war, indem er dessen in seiner Fauna boica, die nach

Enum. ins. erschienen ist, gar nicht mehr gedacht hat. Nach der gegebenen kurzen Diagnose wird das Schrankische Thierchen wohl nichts anders als ein Tetranychus seyn.

1. S. impressa. *Hoch.* 15. 1. 1.

Gatt. IV. ALYCUS.

Tab. IV. Fig. 22. A. roseus.

Körper: Vorderleib kurz, etwas herzförmig, mit spitzer Schnautze, Hinterleib etwas länglich, mit gerundeten Schultern und gerundetem Hinterrande, Vorder - und Hinterleib deutlich abgesetzt, Bedeckung buschelweise Papillen.

Augen: deutlich, ziemlich groß, auf dem Thorax. Rüssel: klein, sehr spitz.

Taster: ziemlich gleichgliederig, der Nagel des vorletzten Gliedes kaum bemerkbar.

Beine: etwas kürzer, fast gleichdick, auch fast gleichlang, kurz büschelartig borstig.

In dem Benelmen haben die wenigen hieher sich eignenden Arten grosse Uebereinstimmung mit den Trombidien, ihr Gang- ist derrelbe. Sie halten sich in feuchter Erde und, in nassem Moose auf. Zwischen Untersuchungs-Apparate gebracht, sterben sie bald, daher man sich, wenn eine Abbildung vom lebenden Thierchen genommen werden soll, damit nicht säumen darf.

Bisher sind nur zwei Arten bekannt geworden:

1. A. rosens.

Hooh, 37. t. 19.

2. A. devius.

Rhyncholophus devius Hoch, 17. t. 19.

Gehört mit allen Charakteren bierher, aur Gattung Rhyacholophus nur annähernd, daher ich ihm auch den Trivialnamen devius beigelegt babe, der jetzt nicht mehr passt; da er jedoch einmal gegeben ist, so möchte es besser seyn, ihn bestehen su lassen, als abzuändern.



# SUMPFMILBEN.

Die Beine mit sieben Gliedern, keine beweglichen Borsten an denselben; an der Spitze der Kinnladen ein einfaches Häkchen. Auf der Erde lebend.

# familie I. SAMMTMILBEN. TROMBIDIDES.

Freie spindelförmige Taster, das vorletzte Tasterglied mit einem krallenförmigen Nagel, unten an solchem das Endglied als ein beweglicher, länglichbeutelförmiger Auhängsel eingelenkt; die Augen an den Seiten der Mundröhre auf einem Eckchen.

#### Gatt. I. TROMBIDIUM. Fabr.

Tab. V. Fig. 23. T. fuliginosum

Körper: etwas sackförmig, der Vorderleib gewichtlich merklich breiter als der Hinterleib und wie dieser auf dem Rücken mit mancifachen Falten und Grübchen, die das Thier hervorbringen und ausgleichen kann. Die Haut zäh, mit sammetartigem Filze bedeckt, selten bloß behaart, der Filz oft aus gefiederten oder kolbigen Papillen bestehend.

Augen: beiderseits am kleinen Kopfe, etwas gestielt.

Rüssel: zwischen den Tastern versteckt, vorgedrückt ziemlich lang, kegelförmig, auf der Spitze ein fein nadelförmiger, etwas abwärtsstehender spitzer Fortsatz.

Taster: etwas dick, nicht lang, das erste Glied gewölbt, die zwei folgenden kurz, das dritte ober 3. mit einem krallenförmigen Nagel, das vierte unter dem Nagel eingelenkt und länglich beutelförmig.

Beine: gegen das Ende allmählig verdickt, das Vorder- und Hinterpaar am längsten, ersteres etwas länger als letzteres, das Endglied an der Spitze von oben etwas ausgehogen.

Die Hüften der vier Vorderbeine sind weit vorn, die der vier Hinterbeine am Ende des Vorderleibes eingefügt, das erste und zweite Hüftenglied der vier Vorderbeine und ebenso das erste und zweite der vier Hinterbeine zusammengewachsen und unbeweglich.

Sie halten sich hauptsächlich auf der Erde auf. Nicht ungewöhnlich findet man sie unter Steinen, niedern Pflanzen und unter feuchten Moose. Ihr Lauf ist etwas schwerfällig und langsam.

Eine reiche Gattung, die sich in nachstehende Gruppen abtheilen lässt:

- A. Breit und dickschulterig, durchaus dicht langhaarig, die Haare gefiedert; die Tasterkralle gross, die Beine kurz.
- Aomer h. Diese Gruppe enthält lauter ausländische Arten, die sich nicht in meine Hefte der deutschen Arachniden eignen, daher hier eine kurze Beschreibung der noch unbekannten, mit beigegebener Abbildung, nicht am unrechten Orte seyn wird.
  - 1. T. tinctorium.

Fabr. Ent. syst. II. 398. Herm. 20. t. 1. f. 1.

Latr. Gen. c. et ins. 145. Acarus tinctorius Linn. Syst. nat. I. II. 1025.

Vaterland: Guinea, Surinam.

2. T. grandissimum.

## Trombidium grandissimum.

Tab. VII. Fig. 37.

Zottig behaart, gelblich dunkelroth, eben so die Taster; die Beine oben dunkelbraumroth, übrigens roth behaart, das Endglied der Vorderbeine kürzer als das vorletzte.

Länge 4 bis 51/2".

Ich habe acht sehr gut erhaltene, in Weingeist aufbewahrte und zur Königlichen Sammlung in München gehörige Exemplare vor mir; die grüssern sind stark gewölbt, doch sind die Rückenfalten theilweise sichtbar. Der Körper ist etwas kurz, über den Vorderleib sehr breit, am Hinterrande gerundet; die Haarbedeckung ist lang, ungemein schön sammetartig glänzend; die Härchen, vom Rükken genommen, sind federartig, davon die Fahne der einen Seite mit weitschichtig gestellten Härchen, die der Fahne gegenüber sind kürzer und näher beisammen, an beiden Fahnen werden sie gegen die Spitze des Stammes sutlenweise kürzer, an der Spitze so kurz, dass dass sie über solche nielt hinaus ragen.

Die Taster sind lang, stark zottig behaart, besonders unten; die Fangkralle nicht besonders gebogen, 
aber gross; der Anbängsel fast so lang als die Kralle, 
dünn und unten mit langen Haaren dicht versehen. Die 
Beine sind etwas kurz und stämmig, die Glieder unten 
mit langen Haaren dicht besetzt, die Haare gegen die 
Spitze länger, die Endglieder aller Beine sehr kurz, kaum 
sichtbar sammetartig behaart, die zwei Endglieder des Vorderpaars am wenigsten behaart, das vorletzte Glied länger 
als das Endglied; das Endpaar der Beine nicht so lang als 
die Breite des Vorderleibes.

Das ganze Thier oben und unten, an den Tastern und Beinen gleichfarbig gelblichreth, fast blutroth und ziemlich dunkel, die Fangkratle dunkelroth, die Glieder der Beine aber stark aufs Rothbraune ziehend, an dem Endgliede aber etwas heller roth und ohne bräunlichen Anstrich.

Vaterland: das Vorgebirge der guten Hoffnung. 3. T. barbatum.

### Trombidium barbatum.

Tab. VIII. Fig. 38.

Dicht, etwas zottig, behaart, sammetartig stark glänzend, bräunlichroth, die etwas langen Haare unten an den vier vordern Gliedern der vier Vorderbeine weiße, das Endglied der zwei Vorderbeine merklich kürzer als das vorletzte.

Länge 51/4".

Ich habe bei gegenwärtiger Beschreibung nur ein aufgestecktes trockenes Exemplar, aus der reichen Sammlung des Herrn Sturm in Nürnberg, vor mir, das einzige, das sich dort befindet, übrigens gut erhalten ist. In der Gestalt stimmt diese Art mit T. grandizsimum ziemlich genau überein, nur ist das Endglied der Vorderbeine kürzer; die Rückenbaare sind eben so federartig, mit dem Unterschied, dass die Härchen der einen Fahne nicht so weitschichtig sondern mehr gedrängt stehen.

Das ganze Thier ist bräunlichroth, oben und unten weiss sammetartig glänzend, ohngesähr wie bei einem blassen Exemplar von T. fullginosum, doch etwas reiner roth. Die vier Vorderbeine sind etwas blasser roth, an diesen aber die zwei Endglieder dunkler roth, die Haare unten an den vier vordern Gliedern der vier Vorderbeine länger und weiss, nur wenig aufs Unrein-Gelbliche siehend; die übrigen Beine haben die Farbe des Körpers, an den Seiten aber etwas dunkler und verloren ins Rothbräunliche ziehend.

Vaterland: Afrika, vom Senegal.

4. T. tlavipes.

# Trombidium flavipes.

Zottig behaart, gelbroth, Taster und Beine gelb; das vorletzte Glied der zwei Vorderbeine merklich länger als das Endgled.

Die Gestalt des Körpers, der Taster und Beine ganz wie bei T. hirsultissimum, nur ist der Hinterleib etwas dikker und das vorlexte Glied der zwei Vorderbeine merklich Bänger als das Endglied. Die zottige Haarbedeckung scheint etwas länger als bei jener Art zu seyn.

Der ganze Körper oben und unten schön sammetarlig gelbroth, doch oben vorn und die Unterseite etwas heller als der Rücken. Kopf, Taster und alle Beine gelb, die Taster oben mit schwachem rötblichem Anstrich, die Kralle des Endgliedes dieser an der Wurzel rötblich.

Sie kommt im südlichen Frankreich in der Gegend von Bordeaux vor. Ein schönes Exemplar dieser Milbe befindet sich in der Sammlung des Herrn Sturm in Nürnberg.

#### 5. T. hirsutissimum.

# Trombidium hirsutissimum.

Tab. VIII. Fig. 40.

Zottig behaart, dunkelruth, Taster und Beine etwas heller als der Körper, die beiden Endglieder der Vorderbeine fast gleichlang.

Ein sehr schönes Thier. Der Körper vorn stark erweitert, aufgeblasen, hochgewölbt, die hintere Hälfte ebenfalls gewölbt, weit weniger dick als der Vordertheil, am Hinterrande gerundet, durchaus mit langen, etwas dicken Haaren bedeckt und zottig; der Kopf etwas versteckt, zottig behaart, mit abwärts gebogenem Rüssel. Die Taster lang, bis zum Endglied zottig abwärts behaart; das Endglied mit langer gebogener scharfer Kralle, der Anhängsel dünn, lang, fast so lang als die Kralle, binten mit langen Haaren besetzt. Die zwei Vorderbeine kaum so lang als der Körper, das Hinterpaar etwas kürzer als diese, das zweite und dritte merklich kürzer als das hintere, die Glieder bis auf die zwei letztern, besonders unten, mit langen Haaren besetzt und zottig, die zwei Endglieder mit einem ' sammetartigen Filze bedeckt, das vorletzte der sechs Hinterbeine unten auch bebaart, doch nicht so lang als die vordern.

Die Farbe des gansen Körpers, sowohl unten als oben, schön dunkel sammetroth, fast purpurroth. Der Kopf und die Beine von derselben Farbe, nur etwas beller, die längern Haare unten an den vordern Gliedern der vier Vorderbeine mit gelblichweissem Anstriche. Die Krallen der Taster roth.

Kommt in Griechenland vor.

- B. Das Endglied der Vorderbeine kaum etwas verdickt, der Hinterrand des K\u00f6rpers in der Mitte eingekerbt.
  - T. holosericeum.
     Linn. S. a. I. II. 1025.
     Koch. 15. t. 6.
  - 7. T. rimosum. *Koch*. 15. t. 7.
- 8. T. latum. Koch. 15. t. 8.
- 9. T. pygiacum.
- Koch. 15. t. 9.
- C. Wie bei der Gruppe B, der Hinterrand des Körpers aber gerundet.
  - 10. T. fuliginosum.
    - Herm. 23. t. 1. f. 3. Koch. 15. t. 2.
  - 11. T. hortense.
    - Koch. 15. t. 3.
    - T. cordiforme.
       Koch. 15. t. 4.
    - 13. T. assiratum. Koch. 15. t. 5.
    - 14. T. purpureum.
    - Hoch. 15. t. 10. 15. T. curtipes.
    - Herm. 26. t. 1. f. 4.
    - 16 T. fasciatum. Koch. 6. t. 9.
  - 17. T. trigonum.

    Herm. 26. t. 1. f. 5.

    Koch. 6. t. 8.
  - 18. T. procerum. Koch. 15. t. 14.

- 19. T. philogeum. Koch. 15. t. 15. 20. T. erythrellum.
- Koch. 15. t. 21. 21. T. corrugatum.
- Roch. 15. t. 16.
- 22. T. molliculum. Koch. 15, t. 13.
- 23. T. russatum.
- Koch. 15. t. 12 24. T. bicolor.
  - Herm, 25. t. 2. f. 2.. Koch. 15. t. 18.
- 25. T. filipes. Koch. 15. t. 17.
- 26. T. assimile.
  - Herm. 25. t. 2. f. 3. Koch. 15. t. 19, 20.
- D. Der Hinterrand des Körpers rund, das Endglied der Vorderbeine verdickt eiförmig.
  - 27. T. cordatum. Koch. 6. t. 7.
  - 28. T. rhombicum, Koch. 16, t. 2.
  - 29. T. rhodinum. Koch. 16. t. 1.
  - 30. T. sanguineum.
  - Koch, 15, t. 22. 31. T. pusillum,
    - Koch. 15. t. 23. Herm. 27. t. 2. f. 4.
    - 32. T. pexatum. Koch. 15. t. 11.

33. T. sylvaticum.

Hoch, 1, t. 2.

34. T. plancum. *Roch.* 15. t. 24.

35. T. puniceum. Koch. 1. t. 1.

# Familie II. ZIERMILBEN. RHYNCHOLOPHIDES.

Die Charaktere wie bei der Familie I, die Augen aber seitwärts auf dem Rücken des Vorderleibes.

## Gatt. I. RHYNCHOLOPHUS. Dugès.

Tab. V. Fig. 24. R. imperialis.

Körper: ziemlich wie bei der Gattung Trombidium, an dem Vorderleibe vor den Schultern etwas eingedrückt; die Bedeckung leichter.

Augen: vorn auf dem Thorax, etwas von einander entfernt.

Rüssel und Taster wie bei Trombidium.

Beine: dünner und länger als bei dieser Gattung, das Hinterpaar länger als das Vorderpaar, oft sehr lang.

In der Lebensweise und in ihrem Benehmen kommen sie mit den Trombidien überein, ihr Lauf aber ist gewandter und schneller.

Es gibt viele Arten; die bekannten bilden folgende Gruppen:

A. Meistens breitschulterig, Vorder- und Hinterbeine ziemlich gleich lang. 1. R. trimaculatus.

Herm. 27. t. 1. f. 6. Koch, 1. t. 3.

- 2. R. nemorum. *Hoch*. 1. t. 4.
- 3. R. Paludicola.
- Koch. 16. t. 14.
- Koch. 16. t. 18.
- 5. R. rubricatus.
- 6. R. crocatus.
- Koch. 16. t. 15.
- R. murorum.
   Herm. 28. t. 2. f. 5.
   Koch. 16. t. 12.
- 8. R. quisquiliarum. Herm. 32. t. 1. f. 9.
- Hoch. 16. t. 11. 9. R. rhopalicus. Hoch. 16. t. 16.
- B. Niederrückig, breitschulterig, die Hinterbeine merklich länger als die Vorderbeine; ein Rükkenstreif heller als die Grundfarbe.
  - 10. R. regalis.
  - Koch. 16. t. 5. 11. R. imperialis.
  - Koch. 16. t. 6.
  - 12. K. electoralis. Koch. 16. t. 7.
  - 13. R. principalis.
  - 14. R. episcopalis. Koch. 16. t. 9.

15. R. cardinalis.

Koch. 16. t. 10.

- C. Eiförmig, kurz, borstig, Hinterbeine dunn und sehr lang.
  - 16. R. opilionoides. Roch. 16. t. 3.
  - 17. R. phalangioides.

Roch. 16. t. 4.

De Geer Uebers. VII. 56. t. 8. f. 7, 8.

- D. Länglich, Vorder- und Hinterbeine fast gleichlang, das Nägelchen am vorletzten Tastergliede klein, das unten an diesem eingelenkte Endglied lang.
  - 18. R. lentiginosus. Hoch. 16. t. 22.

# Gatt. II. SMARIDIA. Dugès.

Körper: ziemlich wie bei der Gattung Rhyncholophus, die Haut mit Papillen besetzt.

Augen: zwei, auf dem Thorax, ziemlich weit vorn.

Rüssel: zurückgezogen, nur mit der Spitze hervorstehend, hervorgedrückt lang, röhrenförmig, nach Absätzen stufenweise dünner.

Taster: ziemlich wie bei Rhyncholophus, bei hervorgedrücktem Rüssel an der Wurzel des letzten Absatzes desselben eingelenkt.

Beine: ziemlich lang, das Vorderpaar entweder so lang oder länger als das Endpaar, in der Regel am längsten von allen.

Der Aufenthalt und das Benehmen der Smaridien ist mit den Gewohnheiten der Rhyncholophen ganz im Einklange, überhaupt ist der Unterschied zwischen beiden eben nicht schr wesentlich. Die Länge der Beine ist bei allen diesen Thierchen sehr wechselnd.

Folgende Arten möchten hieher zu ziehen seyn:

1. S. papillosa.

Trombid. papillosum Herm. 29. t. 2. f. 6. Rhyncholophus papillosus Koch. 16. t. 17.

2. S. squamata.

Trombid squamatum Herm. 29. t. 2. f. 7.

3. S. phlogina.

Rhynchol. phloginus. Roch. 16. t. 19.

4. S. miniata. Trombid. m

Trombid. miniatum Herm. 28. t. 1. f. 7. Rhynch. miniatus Hoch. 16. t. 21.

5. S. macilenta.

Rhynch, macilentus Roch. 16. t. 20.

Gatt. III. ERYTHRAEUS Ltr.
Tab. V. Fig. 25. E. parietinus.

Körper: länglich, gewölbt, ziemlich eiförmig, in den Seiten etwas eingedrückt, ohne Rückenfalten, auf dem Rücken Längsreihen etwas weitschichtig gestellter, rückwärts gebogener Borsten; der Vorderleib ohne deutliche Grenze.

Augen: deutlich, ziemlich groß, weit auseinander stehend, ziemlich nahe über den Vorderrandswinkeln des Vorderleibes.

Rüssel: kurz, kegelförmig, abwärts gebogen.

Taster: etwas lang, mässig dick, das erste Glied kurz, das zweite länglich, gegen die Spitze verdickt, das ditte an der Spitze mit langer scharfer Kralle, das Endglied laug, gleichdick, beutelförmig.

Beine: lang, ziemlich dick, an den Endgliedern stufenweise dünner, das Tarsenglied nadelförmig spitz auslaufend und biegsam; alle Glieder bis zum Tarsengliede mit fast rechtwinkelig abstehenden gebogenen, langen Borsten besetzt, am Tarsengliede dichtere, kurze, mehr aullegende Borsten.

Die Hüften sind strahlenförmig um die kleine Brust eingesetzt, stehen dicht beisammen, ohne merklichen Zwischenraum zwischen den vier vordern und vier hintern.

Die wenigen bekannten Arten halten sich an trockenen Stellen auf; in unbewohnten Kammern der Häuser, auf Speichern, unter und an Steinen werden sie vorrüglich gefunden. Sie laufen sehr sehnell, ruhen aber nach zurückgelegten kurzen Strecken jedesmal aus, ohne irgend eine Bewegung der Glieder sehen zu lassen.

- 1. E. parietinus.
  - Herm. 37. t. 1. f. 12.
- Koch. 16. t. 23.
- Koch, 1, t. 5.
- 3. E. epigeus.
- Hoch. 16. t. 24.

## Gatt. IV. STIGMAEUS.

Tab. V. Fig. 26, S. cruentus.

Körper: mit vorstehenden Schultern und deutlich begreuztem Vorderleibe, letzter gegen den Kopf zu rundlich verengt, der Hinterleib ziemlich eiförmig.

Augen: nicht sichtbar.

 $R\ddot{\,}\text{ussel:}$  kegelförmig in die Kopfspitze übergehend.

Taster: zlemlich laug, frei, die vordern Glieder dick, die folgenden stufenweise dünner, das vorletzte Glied in eine dünne Kralle verlängert, das Endglied unter der Kralle eingelenkt, beutelförmig, sehr dünn. Beine: ziemlich gleichlang, das Schenkelglied an der Wurzel verengt, das Endglied lang und spitz kegelförmig, daher die Beine ziemlich spindelförmig.

Es sind prachtvolle, in feuchter Erde lebende Thierchea, die auch nicht ungewöhnlich in feuchtem Erdmoos, obwobl stets vereinzellt, gefunden werden. Sie sind alle sehr klein, in ihren Bewegungen träg und langsam, so dass sie lange Zeit brauchen, um sich nur eine kurre Strecke fortubegeben. Es sind mir nur wenige Arten vorgekommen:

- A. Mit freiem Kopfe
  - 1. S. kermesinus. *Roch.* 37, t. 20.
  - 2. S. cruentus.
  - Koch. 4. t. 9.
  - 3. S. megacephalus.
  - 4. S. humilis.
    - Roch. 17. t. 3.
  - B. Nur der Rüssel vorstehend.
    - 5. S. scapularis. Koch. 17. t. 1.
      - 6. S. comatulus.
        - Koch. 17. t. 2.

## Gatt. V. CALIGONUS.

Tab. V. Fig. 27. C, piger.

Körper: eiförmig, nicht sehr hoch, Vorder- und Hinterleih nicht, oder kanm von einander unterschieden, zuweilen nur durch eine hellere Stelle angedeutet.

Augen: auf dem Thorax, meistens nicht sichtbar.  ${\bf R}$  üssel: nicht ganz, meistens nur mit der Spitze, hervortretend.

Taster: ziemlich lang, das zweite Glied eiförmig aufgetrieben, das vorletzte oben in ein Spitzchen ausgehend, das Endglied unter dem Spitzchen des vorletzten eingelenkt, dünn, länglich, etwas fadenförmig.

Beine: mässig lang, ziemlich dick, das Schenkelglied länger als das Schienenglied, das Endglied ziemlich pfriemförmig.

Es sind langsame, sehr kleine Thierchen, welche ihren Aufenthalt in feuchter Erde haben, doch auch in feuchtem Erdmoose und unter niedern Pflanzen gefunden werden. Sie leben sehr vereinzelt.

- A. Der Körper kurz eiförmig, borstig; Taster und Beine dick, letztere kurz.
   C. seenis.
  - Koch. 5. t. 10.

2. C. piger, *Hoch.* 20. t. 15.

B. Der Körper länglich eiförmig, nackt; Taster und Beine ziemlich lang.

3. C. cerasinus.

Koch. 20. t. 16. 4. C. impressus.

Koch. 20. t. 17.

C. Der Körper eiförmig, Fühler dünn und lang, Beine etwas dick und lang.

5. C. longimanus,

Hoch. 20. t. 18.

D. Vorderleib kegelförmig, dentlich abgesetzt, Hinterleib etwas breiter, länglich, mit Hinterrandsborsten und einer langen Schulterborste; Taster lang und dick, Beine stämmig.

6. C. bdelloides.

Koch. 20. t. 19.

Koch. 5. t. 9.

Anmerk. Daß die Gattung Caligonus mit der Zeit wird in mehrerere zerlegt werden müssen, geht jetzt sehon aus den auffallend von einander abweichenden Gruppen hervor, indessen zählen diese nur wenig Arten und so ist das Bedürfniß einer Trennong für jetzt noch nicht dringend.

#### Gatt. VI. RAPHIGNATUS. Dugès.

Tab. V. Fig. 28. R. ruber.

Körper: hreit, dabei doch etwas länglich, mit beständigen, nicht willkührlichen, Eindrücken auf dem Rücken.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel: ziemlich laug, spitz, frei, die Kinnladen auschliessend.

Taster: kaum genagelt, nicht dick, das zweite Glied am längsten, die folgenden stufenweise kürzer.

Beine: das Vorderpaar etwas stark und länger als die übrigen, alle borstig, das Schenkel- und Tarsenglied am längsten.

Die Thierchen dieser Gattung kommen auf der Erde unter und auf Steinen vor. Zwischen Hohlgläschen gebracht, laufen sie unaufhörlich bis zu ihrem Tode herum, daher die verschiedenen Theile der Gliedmassen sehwer zu beobachten sind; im Tode ziehen sie Taster und Beine eng zusammen.

Es sind nur wenige Arten bekannt.

1. R. lapidum.

Trombidium lapidum Herm. 49. t. 7. f. 7, 8.

2. R. ruberrimus.

Duges.
3. R. ruber.

Caligonus ruber Roch. 20. t. 20.

Gatt. VII. ACTINEDA.

Tab. VI. Fig. 29. A. cornigera.

Körper: Vorderleib nicht deutlich abgesetzt, binten erweitert und vom Hinterleib durch einen Seiteneindruck etwas unterschieden, der Hinterleib breiter als lang, mit stumpfem Hinterrande; die Fläche mässig gewöht und licht borstig.

Augen: auf dem Vorderleibe, klein, deutlich, ziemlich weit nach hinten eingesetzt.

Rüssel: ziemlich lang, spitz, abwärts gebogen, in den freien beweglichen Kopf übergehend.

Taster: ziemlich lang, das Wurzelglied kurz, das zweite und Endglied am längsten, das vorletzte kurz, etwas knieförmig, mit mehrfachen Nägelchen, das Endglied fast walzenförmig.

Beine: mit ihren Hüften strahlenförmig um dle schmale, längliche Brust eingefügt, das erste Hüftenglied lang, das zweite kurz, die Beine selbst fast gleichlang, das Endpaar etwas dünner als die andern, alle strahlenförmig ausgebreitet, das Schenkel- und Kniegelenk gleich lang und dick, ersteres der Quer nach etwas getheilt, die folgenden Glieder stufenweise dünner, alle horstig, die Borsten zum Theil quirliförmig eingesetzt.

Es sind ungemein lebhafte Thierchen, welche sehr sebnell laufen, sich meistens in ihrem Laufe kreisförmig 3. 5 wenden, aber nach zurückgelegten ziemlich kurzen Strekken gern ausruhen und alsdann ganz unbeweglich eine zeitlang sitzen bleiben. Ihr Aufenthalt ist auf Bäumen und Sträuchern, auch werden sie nicht ungewöhnlich auf niedern Kräutern angetroffen. Einige Arten lieben besondere Pflanzengattungen, auf welchen sie ausschliessend gefunden werden.

Die Gattung kann in zwei Gruppen zerlegt werden:

A. Der Vorderleib schmäler als der Hinterleib.

1. A. cornigera. Herm. 38. t. 2. f. 9.

Koch. 17. t. 4. 5.

2. A. pallescens. Koch. 17. t. 6.

3. A. triangularis.

Koch. 17. t. 7.

Koch. 17. t. 8.

B. Der Vorderleib breiter als der Hinterleib.

5. A. hilaris.

Koch. 1. t. 6.

6. A. flaveola.

Koch. 1. t. 7.

7. A rabuscula.

Koch. 17. t. 9.

Gatt, VIII. TETRANYCHUS Dufour.

Tab. VI. Fig. 30. T. telarius.

Kürper: Vorderleib und Hinterleib kaum merkinterschieden, erster am Vorderrande gerundet, letzter über die Schultern breit, hinter denselben etwas eingedrückt, am Hinterrande gerundet; an den Schultern gewöhnlich einzelne gegeneinunder gekehrte längere oder kürzere Borsten, nicht ungewöhnlich auch solche auf dem Rücken und Hinterrande.

Augen: klein, doch meistens deutlich, oben vor den Seitenwinkeln des Thorax eingesetzt.

Rüssel: kurz und zwischen den Tastern etwas versteckt.

Taster: etwas dick, nicht lang, deutlich gegliedert, das Nägelchen am vorletzten Gliede sehr klein, kaum zu erkennen.

Beine: ziemlich gleichlang, die zwei Hinterpaare entfernt von den zwei Vorderpaaren eingelenkt, alle deutlich gegliedert, nicht lang und licht borstig.

Die hierher gehörigen Milben sind alle sehr klein und leben auf Pflanzen. Sie laufen ziemlich schnell, ermüden aber bald. Die meisten Arten haben die Eigenschaft, die Pflauzen, worauf sie sich aufhalten, mit sehr feinen Fäden zu überspinnen. Tetr. socius erscheint in gewissen Jahren in solcher Anzahl, dass sie den Stamm und die Aeste jener Linde, die sie bewohnen, mit solchem dichten Gewebe bedecken, als wenn der Baum mit glänzendem Atlas überzogen wäre. Im Spätherbste sah ich diese Thierchen am Fusse der befallenen Linde die Erde dicht bedeckend übereinander gebäuft, gerade, als wenn der Baum mit einem orangengelben Staube umgeben gewesen wäre.

Es formiren sich zwei Gruppen.

A. Drei lange Schulterborsten, zwei schief vorwärts, eine rückwärts gerichtet.

1. T. Urticae.

Koch. 1. t. 10. 2. T. russeolus.

Koch. 17, t. 15.

3. T. fervidus. Koch. 37. t. 21.

4. T. socius.

Koch. 17. t. 16.

victions sizer tach für ter rear at men and and storm benders. If - s. ponem. pren verien king on agreement he. h. renut mingen, auf weine Ch camer are

# : Der Vorderleib s

t A comilera. B++# 18 1 2 1 Foot 1" 5 4 5

. A pallescens. F. . . . . . 6.

> A telappolaria A . . . . . .

4 A Plai. Luch. 17, t. S.

B Der Vorderleib 5. A. bilaris.

Rock. 1. t. 6. 6. A. flaveola.

Roch. 1. t. 7. 7 A rabuscula,

Roch. 17. L 9. Gatt, VIII. TETRA? Tab. VI. Fig. 3 Körper: Vorderl lich unterschieden, er: letzter über die Schul gedrückt, am gewöhnlich ( oder" kürzere

che auf dem

. 13030Fresh missolet \* 250, 607 88

LALFRILELA

... mener kinnlie from secondonich July ver Loss Lings.

fin. TOTAL BEST MACRIMICALLY

Lore alrest and malibelly reprint steller von character suppression success also discussion; freit, minimum court and arrive annex - 60 mms budging there as it shows ... in code me tiete derick.

ners at "manes Street or Entraction.

iogen. YOBIA.

Star San

1 there

VI. Fig. 31. B. speciosa.

time : von oben gesehen länglicheiförmig, schwach vorstehenden Schultern und mit ten stielartigen Anhängseln am Vorderem Saugrüssel, die zwei mittlern Anängsten, mit einem kolbigen Knötchen an
der äussere dicker als der innere und
nden Knötchen an der Spitze; am Rande
bes kurze, etwas dreieckige, weitschichPapillen.

ziemlich gross, seitwärts am Vordernahe bei den Schultern.

: kurz, etwas dick, abwärts gebogen.

: etwas länger als der Rüssel, nicht sehr liedert, pfriemförmig.

das Vorderpaar lang, mit etwas verdick-Schenkeln, dünnen langen Schienbeinen, nen Knieen und länglichem oben gewölbde; die übrigen sechs Beine viel kürzer, ichlang und von nicht ungewöhnlicher Ge-

yobien halten sich auf der Erde auf, doch finauch, obwohl selten, auf Pflanzen und Gele laufen ziemlich schnell und können, zwiläschen gebracht, mehrere Tage lebend aus-

d nur wenige Arten bekannt:

practiosa. och. 1. t. 8. gloriosa. och. 1. t. 9. 5. T. Tiliarum.

Herm. 42. t. 2. f. 21. Koch. 17. t. 13.

6. T. Populi.

Koch. 17. t. 14.

Rock. 17. t. 14

Herm. 40, t. 2, f. 15.

Koch. 17. t. 12.

8. T. Ulmi.

Roch. 1. t. 11.

- B. Die Schulterborsten entweder fehlend oder ungemein kurz.
  - 9. T. viburni,
  - Koch. 17. t. 17.

T. Salicis.
 Koch. 17, t. 18.

# Vierte Abtheilung.

# LAUFMILBEN.

Die Beine sechsgliederig, an der Spitze der Kinnladen eine kleine Zange.

## Familie I.

# PRACHTMILBEN. EUPODIDES.

Zwei kleine, kaum sichtbare Augen; deutlich von einander abgesetzter Vorder - und Hinterleib; freie, spindelförmige Taster und kurzer Rüssel; die zwei Vorderbeine länger als die übrigen, zum Gehen und Tasten dieulich.

Gern auf feuchten Stellen der Erde lebend.

Gatt. I. BRYOBIA.

Tab. VJ. Fig. 31. B. speciosa.

Körper: von oben gesehen länglicheiförmig, glatt, mit schwach vorstehenden Schultern und mit vier genäherten stielartigen Anhängseln am Vorderrande über dem Saugrüssel, die zwei mittlern Anhängsel am längsten, mit einem kolbigen Knötchen an der Spitze, der äussere dicker als der innere und mit einem runden Knötchen an der Spitze; am Rande des Hinterleibes kurze, etwas dreieckige, weitschichtig gestellte Papillen.

Augen: ziemlich gross, seitwärts am Vorderleibe, etwas nahe bei den Schultern.

Rüssel: kurz, etwas dick, abwärts gebogen.

Taster: etwas länger als der Rüssel, nicht sehr deutlich gegliedert, pfriemförmig.

Beine: das Vorderpaar lang, mit etwas verdickten langen Schenkeln, dünnen langen Schienbeinen, kurzen dünnen Kaieen und länglichem oben gewölbtem Endgliede; die übrigen sechs Beine viel kürzer, ziemlich gleichlang und von nicht ungewöhnlicher Gestalt.

Die Bryobien halten sich auf der Erde auf, doch findet man sie auch, obwohl selten, auf Pflanzen und Gesträuch. Sie laufen ziemlich schnell und können, zwischen Hohlgläschen gebracht, mehrere Tage lebend ausdauern.

Es sind nur wenige Arten bekannt:

1. B. praetiosa. Koch. 1. t. 8.

2. B. gloriosa.

\* Hoch. 1. t. 9.

3. B. speciosa.

Roch. 17. t. 10.

4. B. nobilis.

Nocn. 17. t. 11.

Gatt. II. SCYPHIUS.

Tab. VI. Fig. 32. S. diversicolor.

Körper: der Vorderleib in eine spitze Schnautze übergehend, mit dieser ziemlich kegelförmig; der Hinterleib lang, etwas schmal, deutlich abgesetzt, rundschulterig, an den Schultern einige ziemlich lange Borsten, davon eine schief rückwärts gerichtet, der Hinterrand borstig.

Augen: sehr klein, hinten an den Seiten des Vorderleibes.

Rüssel: klein und versteckt.

Taster: deutlich gegliedert, die zwei vordern Glieder kurz, das dritte und Endglied lang, an dem kürzern vierten ein auf dem folgenden aufliegendes Häkchen.

Beine: die Hüften vortretend und dick, das Schienkelglied von allen das längste, unten mit einer Kerbe, das Knie und Schienbeingelenk ziemlich gleichlang und gleichgestaltet, das Endglied dünner, etwas länger und ohen vor der Spitze ein wenig ausgebogen; die Borsten lang, zum Theil in quirlförmiger Einfügung.

Es sind ausserordenlich zarte Thierchen, die gewöhnlich sterben bevor die Untersuchung beendigt ist; auf einen
Wassertropfen gebracht, erhalten sich die Formen und auch
die Farbe länger, wenigstens so lang, dass eine getreue
Abbildung davon entonommen werden kann. Sie sind lebhaft und in ihrem Laufe schnell. Man findet sie in feuch-

ter Erde, unter faulendem Laube, und unter feuchtem Moose, auch unter Steinen, besonders in der Nihe von Wasser; an den Ufern kommen sie häufig vor, sogar in Blumentöpfen der Pflanzen, deren Erde stets feucht erhalten werden muss, sind sie zuweilen auzutreffen.

Ich fand folgende Arten:

1. S. coarctatus.

Koch. 17. t. 20.

2. S. cylindricus. Koch. 17. t. 21.

3. S. pratensis.

Kock. 1. t. 14.

4. S. diversicolor.

Koch. 17. t. 22.

5. S. elongatus.

Kach. 17. t. 24.

6. S. reflexus.

Koch. 17. t. 23.

7. S. cerinus ..

Koch. 18. t. 1.

8. S. pyrrholeucus, Koch. 18. t. 2.

9. S. diaphanus.

Koch. 18. t. 3.

10. S. albellus.

Koch. 18. t. 4.

Koch. 18. t. 5.

12. S. terricola. Koch. 1. t. 15.

# Qatt. III. PENTHALEUS.

Tab. VI. Fig. 33. P. haematopus.

Körper: der Vorderleib deutlich abgesetzt, fast halbrund, der Hinterleib mit vorstehenden gerundeten Schultern, nach hinten zu elförmig schmäler, am Hinterrande nicht ungewöhnlich ein breiter, kurzer Fortsatz, selten ohne Schulter und Hinterrandsborsten.

Augen: seitwärts am Hinterrande des Vorderleibes liegend, als ein helles, aber nur in gewisser Richtung sichtbares, weissliches Pünktchen erkennbar.

Rüssel: kurz, in den eiförmigen Umriss des Kopfes übergehend.

Taster: kurz, kaum über die Spitze des Rüssels reichend, pfriemenförmig, abwärts gekrümmt, das kaum sichtbare Nägelchen borstenförmig.

Beine: die Hüften der vier Vorderbeine nahe beisammen an der Brust, eben so die der vier Hinterbeine am Hinterleibe eingefügt, kurz und nur wenig üher den Körperrand hervortretend; die Beine selbst von mässiger Länge, das Vorderpaar etwas dicker und länger als die andern, alle nicht besonders dick, und gleichmässig mit kurzen Borstchen besetzt.

Es sind recht schöne Thiereben. Ihr Aufenthalt ist auf der Erde unter seuchtem Moose und niedern Pflanzen, im Sommer kommen sie zuweilen auch auf niedern Pflanzen, zen, unter Steinen und unter Flechten und Moose an Baumrinden vor. Sie lausen schuell. Zwischen Untersuchungs-Gläschen gebracht sind sie in steter Bewegung, lausen in einem sort, bis sie endlich ermattet sich zusammenziehen und nach einigen Zuckungen sterben. Ihre Untersuchung ist deswegen etwas ersehwert.

Die Gattung zerfällt in drei wesentlich unterschiedenen Gruppen:

- A. Vorder- und Hinterleib deutlich abgesetzt, die Beine fadenförmig.
  - 1. P. haematopus.

Koch. 1. t. 12.

2. P. erythropus.

3. P. erythrocephalus.

Koch. 18. t. S.

4. P. bipustulatus.

Herm. 40. t. 2. f. 10. Hoch, 18. t. 7.

5. P. amictus.

Hoch, 18. t. 12.

Hoch. 1. t. 13.

7. P. guttatus.

Koch. 18. t. 13.

8. P. militaris.

B. Vorder- und Hinterleib deutlich abgesetzt, die Beine gegen das Ende allmählig verdickt. Hoch. 18. t. 11.

9. P. rhodomelas.

Koch. 18. t. 10.

10. P. virellus.

Koch. 18. t. 9.

C. Vorder- und Hinterleib nicht von einander unterschieden, spitz eiförmig, durchaus ohne Randborsten. die Beine fadenförmig.

11. P. ovatus.

Hoch. 18. t. 14.

Megamerus ovalis Dugės Annal. d. sc. nat. 1834.

12. P. pallipes,

Koch. 37. t. 22.

# Gatt. IV. LINOPODES.

Tab. VII. Fig. 35. L. ravus.

Körper: etförmig, gewölbt, vorn und hinten abgerundet, über den Vorderleib ziemlich stark erweitert, daher der Hinterleib merklich dinner als dieser, in den Seiten etwas eingedrückt, an den Schultern ein oder zwei Borsten, jedesmal vorwärts gebogen, am Hinterrande ebenfalls feine licht stehende Borsten.

Augen: nicht zu sehen.

Rüssel: frei, ziemlich lang, spitz, kegelförmig, mit der Spitze abwärts gebogen,

Taster: Taster am Rüssel eingefügt, das vordere Glied kurz, das folgende dick, am längsten, das dritte, dünner und etwas kürzer, das Endglied viel dünner und nadelförmig.

Beine: das erste Paar sehr dünn und fadenförnig, das Schenkel- und Schienbeinglied fast doppelt so lang als die andern, alle mit kurzen, sehr feinen Härchen besetzt; die übrigen drei Beinpaare ziemlich gleich lang und gleich gestaltet, etwas länger als der Körper, davon das Endpaar etwas dicker als die zwei Mittelpaare, alle etwas quirlartig mit einzelnen, feinen Burstchen besetzt.

Man findet sie nur in feuchter Erde, unter feuchtem Moose und unter Steinen, ins Trockene gebracht sterben sie bald. Sie sind in ihrem Lanfe schnell, doch sind ihnen die sehr langen Vorderbeine, die mehr die Eigenschaft zum Tasten als Laufen haben, dabei etwas hinderlich, auch gehen sie mit vieler Behendigkeit rückwärts, wenn sie auf etwas Unbehagliches stossen; nach kurzen Strecken ruhen sie gern aus. Es sind zierliche Thiererben.

Die bekannten Arten sind:

- 1. L. rubiginosus. Koch. 18 t. 23.
- 2. L. ravus.
- Roch. 1. t. 17-3. L. riparius.
  - Koch .18. t. 21.
- 4. L. lutescens.
- Hoch. 18. t. 16-
- 5. L. flavipes. Hoch. 18. t. 22.
- 6. L. maculatus.
- Hoch. 1. 1. 16.
- 7. L. melaleucus.
- Hoch. 18. t. 17.
- 8. L. longipes. Herm. 31. t. 1. f. 8.
  - Koch. 18. t. 15.
  - 9 L. ambustus.
  - Koch. 18. t. 19. 10. L. flexuosus.
  - Koch. 18. t. 20.
- 11. L. obsoletus.
  - Hoch, 18, t. 18-12. L. L. decoloreus.
  - Hoch, 18, 1, 24-

# Gatt. V EUPODES.

Tab. VI. Fig. 34. E. hiemalis.

Körper: Vorder- und Hinterleib deutlich von einander abgesetzt, erster halbrund und gewölbt, letzter etwas schmal, länglich, höher als der Vordereib t rund vorstehenden Schultern, und mit einer rwärts gekrümmten Borste auf dieser.

: am Hinterrande des Thorax seitwärts

liegend, als ein kleines weisses dreieckiges Pünktchen sichtbar.

Rüssel: mit der Spitze des freien Kopfes vereinigt und von dieser nicht zu unterscheiden.

Taster: länger als Kopf und Rüssel, deutlich gegliedert, die Glieder ziemlich gleichförmig, das Endglied nadelförmig und sehr spitz.

Beine: das Vorderpaar nahe an der Einfügung des Kopfes eingelenkt, länger als die andern, gewöhnlich länger als das Thierchen selbst, dünn und fadenförmig, die zwei Mittelpaare ebenfalls dünn und etwas kürzer als das Endpaar, das Endpaar dick, besonders mit dicken aufgetriebenen Schenkeln; alle fein kurzborstig, anf den Hinterbeinen einzelne, längere, gekrümmte Borsten.

Die dieser Gattung zukommende Thierchen sind alle ungemein klein und zierlich. Dem freien Auge erscheinen sie bloss als 'ein kleiner Punkt. Sie laufen ausserordentlich schnell, sind sehr zart, und sehr leicht verletbar. Zwischen Hoblglüschen gebracht, sterben sie bald und halten selten die Untersuchung und Abbildung aus. Ihr Lieblingsaufenthalt ist in feuchtem Moose, auch findet man sie unter Steinen, sind aber nur zu sehen, wenn die Steine auf einen weissen Gegenstand abgeklopft werden.

Eine zahlreiche Gattung mit folgenden Arten:

- 1. E. hiemalis.
- Roch. 19. t. 4. 2. E. trifasciatus.
- Roch, 19, t. 15,
- 3. E. striatellus.
- Hoch. 19. t. 16.
- 4. E. Lineola. Roch, 19. t. 17.

- 5. E. lineatus. Koch. 19. t. 18.
- 6. E. ochroleucus.
- Koch. 19. t. 19. 7. E. versicolor.
- Koch. 19. t. 13.
- 8. E. unifasciatus. Koch. 19. t. 11.
- 9. E. leucomelas.
- 10. E. Fasciola.
- Koch. 19. t. 12. 11. E. Striola.
- Koch. 1. t. 18.
- 12. E. signatus. Koch. 1. t. 19.
- 13. E. celerrimus.
- Koch. 19. t. 8.
- Koch. 19. t. 9.
- E. formosulus.
   Koch. 19. t. 10.
- 16. E. iconicus. Koch. 19. t. 7.
- 17. E. macropus.
- 18. E. chloromelas.
- 19. E. dilectus. Koch. 19. t. 22.
- 20. E. variegatus.
- Koch. 19. t. 2. 21. E. cinctus.
- Z1. E. cinctus. Koch. 19. t. 3.

22. E. milviuus, Koch. 19. t. 1.

23. E. gilvus.

Koch, 20. t. 1. 24. E. pallescens.

Koch. 20. t. 2.

25. E. mollicellus. Koch. 19. t. 23.

26. E. cerinus.

Koch. 19. t. 24.

27. E. decoloratus. Koch. 19. t. 20.

28. E. melanurus. Koch. 19. t. 21.

## Gatt. VI. TYDEUS.

Tab. VII. Fig. 36. T. mutabilis.

Körper: der Vorderleib vom Hinterleib bemerkbar unterschieden, erster kurz und halbrund, letzter mit gerundeten etwas vorstehenden Schultern, linten gerundet, gewöhnlich der Länge nach gewölbt.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel: kurz, in den etwas lanzettförmigen kleinen Kopf übergehend.

Taster: kurz, nur wenig über die Kopfspitze vorstehend, in der Mitte der Kopflänge eingefügt, mit kaum sichtbaren Nägelchen am vorletzten Gliede.

Beine: das erste Paar etwas länger als die andern, oder auch mit diesen von gleicher Länge, alle mit kurzen Bortschen besetzt.

Der Aufenthalt dieser Thierchen ist auf seuchten Stellen der Erde und vorzüglich unter seuchtem Moose, sie köunen aber, indem sie die Grösse eines kleinen Pünktchens nicht übersteigen, nur gesehen werden, wenn sie mit etwas Moos oder Erde auf eine hellfarbige oder weisse Fläche gebracht werden. In ihrem Laufe bewegen sie die Beinchen sehr behende, ohne dabei schnell voran zu kommen. Zwischen Hohlgläschen gebracht, dauern sie siemlich gut aus, wenigstens darf man sich bei der Unterauchung uicht sehr eilen.

Nach Gestalt und Benehmen ergeben sich folgende Gruppen:

- A. der Körper lang und etwas schmal. Laufen schneller als die folgenden, und haben darin einige Uebereinstimmung mit den Eupoden.
  - 1. T. polymitus. Koch, 20. t. 3.
  - 2. T. celeripes.
  - Koch. 20, t. 4.
  - 3. T. croccus.
  - Koch. 4. t. 12.
  - 4. T. subtilis.
  - 5. T. melanchlaenus.
    - Koch. 20. t. 6.
    - 6. T. velox.
  - Koch. 4. t. 11.
- B. Der Körper kurz, gewölbt, etwas dick; die Beine nicht lang. Kommen bei der schuellen Bewegung der Beinchen doch nicht recht voran.
  - 7. T. ministralis.
    - Hoch. 20. t. 12.
  - 8. T. albofasciatus. Koch. 20. t. 13.
  - 9. T. cruciatus.
    - Koch 20. t. 7.

10. T. olivaceus.

Koch, 20, t. 8.

11. T. mutabilis. Koch. 20. t. 9, 10.

12. T. breviculus.

Koch. 20, t. 11.

C. Der Vorderleib in den Hinterleib ohne Treunungslinie übergehend, dem der Käsmilben ähnelnd. Läuft ziemlich schnell.

13. T. albellus. *Hoch*, 20, t. 14.

Anmerk. Die Thierchen der Gruppen A und C sind mit den gegebenen Gattungscharakteren nicht vollständig im Einklange und werden mit der Zeit sich kaum hier erhalten können, doch ist eine Trennung jetzt noch kein Erforderniss.

#### Familie II.

# SCHNABELMILBEN. BDELLIDES.

Soweit kennbar vieräugig, mit kegel- oder nadelförmigem freiem Rüssel, freien, an den Seiten des Kopfes eingelenkten, seitwärts beweglichen Tastern.

Gatt. I. BDELLA. Latr.

Tab. IX. Fig. 41. Bd. egregia.

Körper: Vorder- und Hinterleib ziemlich deutlich von einander zu unterscheiden, erster gegen den Kopf zu kegelförmig verdünnt, letzter ziemlich lang, fast etwas eiförmig, mit gerundeten Schultern und mit einer beweglichen Schulterborste.

Augen: vier, deutlich, an den Seiten des Thorax weit hinten eingesetzt, einander nicht ganz genähert.

Rüssel: lang, pfriemförmig, zuweilen mit der \* Spitze aufwärts geschweift.

Taster: lang, nicht dick, an den Seiten des kleinen Kopfes eingelenkt, das Wurzelglied sehr kurz, das zweite lang, das dritte und vierte sehr kurz, kaum so lang als dick, das Endglied etwas kürzer als dus zweite, mit stumpfer Spitze und mit langen Fühlborsten auf solcher.

Beine: ziemlich von gleicher Länge und von gleicher Gestalt; das Schenkelglied gegen die Spitze sanft verdickt, das Ringgelenk kurz, das Schienbeingelenk walzenförmig, das Endglied am längsten und pfriemenförmig, alle Glieder fein kurzborstig, an der Spitze der Schienbeine eine lange feine Borste. An Arten die reichste Gattung dieser Familie, huter schön gefärbte Thierchen enthaltend. Sie sind lebhaft, laufen ziemlich schnell, wobei sie zierliche Bewegungen mit ihren Tastern machen. Gewöhnlich bewohnen sie feuchte Erde, häufig auch feuchtes Erdmons, doch werden sie nicht ungewöhnlich auch auf niedern Pflanzen und Gebüsch angetroffen. Zwischen Hohlgläser gebracht, können sie bei der Untersuchung längere Zeit aushalten.

Die bekannten Arten sind:

1. B. longirostris.

Herm. 62. t. 6. f. 12. Koch. 23. t. 4, 5.

2. B. ornata.

Roch. 1. t. 24.

3. B. truncatula. Koch. 23. t. 6.

4. B. vestita,

Koch, 1, t. 23.

5. B. egregia.

Roch. 23. t. 11. 12. 13.

6. B. crassipes. *Koch*. 23. t. 14.

7. B. phoenicea.

Koch. 23. t. 7.

S. B. vulgaris.

Herm. 61. t. 3. f. 9. Koch. 23. t. 8.

B. ernentata.
 Koch. 23. t. 10.

10. B. tenuirostris. Koch. 23. t. 18.

11. B. spinirostris.

Koch. 23. t. 9.

12. B. histrionica,

Roch. 37. t. 24.

13. B. dispar.

Koch. 23. t. 15. 16. 14. B. vivida.

Roch. 23. t. 19.

15. B. amarantina,

Koch. 23. t. 17.

# Gatt. II. AMMONIA.

Tab. IX. Fig. 42. A. megacephala.

Körper: Vorder- und Hinterleib nicht deutlich unterschieden, erster nur an einem Eindruck vor den Schultern zu erkenuen, die Schultern wenig vorgedrückt, der Hinterleib etwas gedrängt und breit; bei allen bekannten Arten eine feine, lange Schulterborste.

Augen: sehr klein, zwei an jeder Seite, ziemlich weit hinten am Thorax und einander nicht dicht genähert.

Rüssel: kurz, hinten breit und in den etwas breiten Kopf übergehend, mit diesem spitz breit kegelförmig.

Taster: etwas kurz, übrigens wie bei Bdella geformt, mit denselben Fühlborsten.

Beine: etwas kurz, ziemlich gleichlang und stämmig, übrigens wie bei der vorhergehenden Gattung.

In der Bewegung sind die Ammonien sehr behende Thierchen; sie laufen schnell und wenn sie dabei gestürt werden, so laufen sie eben so geschickt und noch schneller rückwärts als vorwärts; merken sie Gefahr, so ziehen sie nicht ungewöhnlich die Beinchen an den Körper und nehmen die Stellung als tod an. Zwischen zwei Hohlgläschen gebracht, halten sie sich oft längere Zeit ganz ruhig und können sodann mit Musse beolachtet werden; in diesem eingesperrten Zustande leben sie, wenn sie an einen feuchten Ort gebracht werden, mehrere Tage.

Sie halten sich in seuchter Erde, unter Steinen und feuchtem Moose auf. Man findet sie am häufigsten in Wäldern, doch auch nicht ungewöhnlich in Gärten, Wiesen und Feldern.

Es sind nur wenige Arten bekannt:

- 1. A. chloropus. Koch, 5. t. 8.
- 2. A. cruciata.
  - Koch. 5. t. 7.
- 3. A. megacephala.
- Koch. 23. t. 2.
- 4. A. latirostris.
  - Herm. 62. t. 3. f. 11. Koch. 23. t. 3.
- 5. A. leucocephala.
- Hoch. 23. t. 1.

## Gat. 111. SCIRUS. Herm.

Tab. IX. Fig. 43. S. Stabulicola.

Körper: ziemlich gewölbt, üher die Schultern breit, hinten fast herzförmig, der Vorderleib nicht deutlich abgesetzt, gegen den Kopf zu halsartig vereugt, der Kopf viereckig, an der Spitze gerade abgestutzt; an den Schultern eine lange Seitenborste.

Augen: scheinbar nur zwei, genau betrachtet, wahrscheinlich vier, je zwei dicht genähert, seitwärts ohngefähr in der Mitte des Vorderleibes eingesetzt.

Rüssel: lang, gerade, länger als der Kopf, nadelförmig. Taster: an den Vorderwinkeln des Kopfs eingefügt, merklich länger als der Rüssel, das Wurzelglied klein, das zweite lang, länger als die zwei folgenden, das Endglied dünn, spitz, nadelförmig und einwärts gebogen.

Beine: ziemlich lang, ziemlich gleichgeformt, fein kurzborstig.

Es sind nur wenig Arten bekannt, welche zum Theil im Ställen unter Heusbüllen, eine andere Art in Sumpfewiesen unter Moos vorkommen. In ihren Bewegungen sind sie gewandt, laufen eben so geschickt rückwärts als vorwärts, gewöhnlich mit zurückgezogenen Tasten, die sie nur frei bewegen, wenn sie vertraut sind; erreichen sie in ihrem Laufe etwas Anstössiges, so machen sie einen sehr schnellen Schuss rückwärts und nehmen hierard eine andere Richtung der Fortbewegung an. Es sind zierliche Thierchen, aber nur die vier folgenden Arten bekannt:

- 1. S. sagax.

  Koch 1. t. 22.
- 2. S. stabulicola.
- Roch 20. t. 23.
- 3. S. paludicola.
- Koch 1. t. 24. 4. S. setirostris.
  - Herm. 62. t. 3. f. 12.

Gatt. IV. EUPALUS.

Tab. IX. Fig. 44. E. vitellinus.

Körper: gewölbt, glänzend, über die Schultern breit, hinten und vorn verloren kegelförmig dünner, am Hinterrande gerundet, an den Seiten vor den Schultern eingedrückt, an den Schultern eine Seitenborste. Augen: wegen Kleinheit des Thierchens nicht zu ersehen.

Rüssel: lang, dunn, fast nadelförmig.

Taster: beiderseits am etwas stumpfen Kopftheil eingelenkt, ziemlich lang, die Glieder wenig unterscheidbar, das Endglied nadelförmig, mit Fühlborsten.

Beine: wie bei der Gattung Scirus.

Es sind gewandte, sehr montere Thierehen, die in ihrem Benehmen ziemlich viel Eigenlümliches mit der Gatt. Seirus gemein haben. Sie laufen schnell, sowohl vor- als rückwärts, machen auch, wenn sie Gefahr merken, flohartige Sprünge, aber nicht weit. Ihr Lieblingsaufenthalt ist in feuchtem Moose nasser Wiesen, seltener auf niedern Pflanzen feuchter Stellen der Gärten.

Es sind nur wenig Arten bekannt.

1. E. vitellinus.

Hoch 37, t. 23.

Koch 20. t. 21.

3. E. minutissimus.

Koch 20. t. 22.

Gatt. V. CHEYLETUS. Latr.

Tab. 1X. Fig. 45. Ch. eruditus.

Körper: etwas breit, mit vorstehenden Schultern, Vorder- und Hiuterleib nur theilweise unterschieden, an den Schultern eine Borste; der Kopf deutlich abgesetzt, breit, hinten verengt, an der Spitze in den Rüssel übergehend.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel: ziemlich lang, kegelförmig.

Taster: sehr dick, seitwärts beweglich, die Glieder etwas undeutlich, das zweite grössere fast kuleartig gebogen, das Endglied krallenförnig, vor der Spitze borstenartige Anhängsel an der innern Seite.

Beine: ziemlich lang und nicht dick, das Vorderpaar merklich dünner als die andern, die Glieder deutlich, das Endglied nadelförmig, am Ende der Glieder einzelne, ziemlich lange Borsten.

Die Milben dieser Gatung leben gern in vertrocknetem Unrathe, in den Abfällen von Heu und Strob, in den Stub von Getreide und Sämereien, in den Nestern verschiedener Vögel, zuweilen findet man sie auch zwischen altem Papier von lüchern und Akten; sie werden nur vereinzelt angetroffen, obwohl sie oft ein und dasselbe Nest der Vögel, besonders von Schwalben, zu vielen Stücken bewohnen. Ihr Lauf ist regelmässig und ziemlich schnell. Zwischen Hohlgläser gebracht, halten sie mehrere Tage aus.

Sie bedienen sieh ihrer Taster als Fressangen, was sieh beobachten lässt, wenn ein Cheyletus und eine Mehloder Hausmilbe zwischen Hohlgläschen zusammen eingesperrt werden Bei Annäherung der Mehlmilbe sperrt der Cheyletus die zwei Vorderbeine und die Taster weit auseinander und ergreist erstere mit den Tastern, zieht soliche näher, senkt seinen Rüssel ein und sangt die Säste aus. Eine solche angestochene Milbe ist nach wenigen Augenhlieken todt, demohngeachtet behält der Cheyletus noch so lange seinen Raub zwischen die Taster eingeklammert, bis er sich nach Belieben gesättigt bat.

Der Arten sind nur wenige:

1. Ch. eruditus.

Hoch. 23. t. 20.

2. Ch. casalis.

Koeh. 23. t. 21. 3. Ch. Hirundinis.

Koch. 1, t. 20.

4. Ch. marginatus.

Koch. 1. t. 21.

 Ch. venustissimus Koch, 23. t. 22.

### Familie III.

### THIERMILBEN. GAMASIDES.

Keine sichtbare Augen; Mundtheile auf einer Röhre, vor - und rückwärts beweglich; Taster frei, deutlich gegliedert, spindelförmig. Auf Thieren, auch in Modererde lebend.

### Gatt. I. DERMANYSSUS. Dugès.

Tab. IX. Fig. 46. D. Musculi.

Körper: sackförmig, Vorder- und Hinterleib nur durch die Färbung unterschieden, eine Trennungsfurche fehlt.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel: lang, pfriemenförmig, abwärts gebogen und beweglich.

Taster: alle Glieder deutlich, ziemlich wie bei der Gattung Gamasus, das Wurzelglied aber grösser und deutlicher.

Beine: ziemlich gleichgross, die vier vordern etwas dicker als die vier hintern, übrigens alle gleich gestaltet, die Hüften nahe aneinander am Rande der Brust eingefügt, das Schienkelglied an der Wurzel verdünnt, Knie und Schienbeinglied ziemlich gleichgross, das Endglied länger und spitzkegelförmig, das Krallenbläschen an den vier Vorderbeinen gross, an den vier hintern etwas kleiner.

Die bekannten Arten leben auf Thieren, meistens auf Vögeln, besonders häufig werden sie an Stubenvögeln bemerkt, scheinen solchen aber mehr zur Nachtzeit als bei Tage beschwerlich zu seyn. Sie laufen zwar ziemlich schnell, aber bei weitem nicht zo schnell als die Gamasen, mit welchen sie in grosser Verwandtschaft stehen. Zwischen Hohlgläschen dauern sie länger als diese aus, und können mehrere Tage darin lebend erhalten werden.

# Die bekannten Arten sind:

- 1. D. Gallinae.
  - De Geer Uebers, VII. 47. t. 6. f. 13. Koch, 4. t. 14.
- 2. D. Musculi.
- Koch. 4. t. 13.
- 3. D. Carnifex.
- 4. D. arcuatus.
- Koch. 24. t. 2, 3. 5. D. Lanius.
- Koch. 24. t. 4.
- 6. D. albatus.
- Hoch. 24. t. 5. 7. D. columbinus.
- Hoch. 24. t. 6.

Gatt. II. GAMASUS, Latr.

Tab, X. Fig. 47, G. coleoptratorum.

Körper: nieder oder flach gewölbt, der Vorderleib vor den Schultern seitlich ausgeschweift, an den Schultern meistens eine bewegliche Borste, der Hinterleib durch eine mehr oder weniger dentliche Querlinie vom Vorderleib abgesetzt, die Rückenhant lederartig, die Seitenhaut welcher und von Farbe stets wetsslich.

Augen: keine zu sehen.

Rüssel: doppelt, lang, gegliedert.

Taster: ziemlich lang, ganz frei, die Glieder deutlich abgesetzt, stufenweise dünner, die vier Endglieder ziemlich gleichlang, das Endglied nadelförmig.

Beine: das Vorderpaar stets am längsten, dünu und fadenförnig, das zweite am dicksten, oft sehr dick, die zwei Hinterpaare ziemlich gleichdick, das Endpaar länger als das dritte; das zweite, dritte und vierte Paar fast spindelförnig, nämlich die Schenkel au der Wurzel allmählig verdünnt und eben so das Endglied kegelförnig spitz ausgehend; die Krallenbläschen klein und langgestiett.

Eine zahlreiche Gattung, lauter muntere Thierchen enthaltend. In ihrem Bewegungen sind sie gewandt und in ihrem Laufe sehr schnell; sie bedienen sich der längern Vorderbeine eben so geschickt zum Tasten als zum Laufen, auch die Taster sind in fast steter Bewegung. Sie kommen auf todten und lebenden Thieren vor, und werden mitunter zur Plage verschiedener Käfer und Bienenarten, doch findet man sie auch überall in feuchter Erde, in feuch-

tem, auf der Erde wachsendem Moose, in Dunghaufen, auch in Gebäuden an unreinen, nicht zu trockenen Stellen. Zwischen Hohlgläser gebracht, sterben sie gewöhnlich bald, manche halten sogar die Untersuchung und die Zeit der Abbildung nicht einmal lebend aus.

Die hierher gehörigen Arten sind entweder mit einer, nicht ungewöhnlich nach Willkühr, beweglichen Schulterborste versehen, oder solche fehlt, oder es sind zwei nicht bewegliche vorhanden. Hiernach zerfällt die Gattung in drei Abschuitte, die sich nachstehenderweise wieder in Gruppen zerlegen lassen:

- A. Ohne bewegliche Schulterborste.
  - Der Vorderleibsschild vom Hinterleibsschilde durch eine freie quer über den Rücken ziehende Linie getrennt.
    - 1. G. interruptus. *Koch.* 26. t. 24.
  - β. Der Hinterleih von den Schultern bis zum gerundeten Hinterrande länglich, fast gleichbreit, meistens an den Seiten etwas eingedrückt, die Trennnugslinie zwischen Vorderund Hinterleib nur als ein feines Furchenstrichehen oder Faltelen sichtbat.
    - 2. G. dentipes.
      - Koch. 26. t. 1.
    - 3, G. hamatus. Koch, 26, t. 2.
  - 4. G. milyinus.
    - Koch. 26. t. 17.
    - G. Horticola.
       Koch. 26, t. 18.

6. G. bisulcatus.

Koch. 26. t. 20.

- 7. Der Körper von der Vorderleibsspitze bis zum geruudeteu Hinterrande allmählig stark erweitert, daher eiförmig, mit sehr wenig Ausdruck der Schultern; der Rücken mit dunklern Zetchnungen.
  - 7. G. Monachus, Koch. 2. t. 8.

8. G. equestris.

Hoch. 26. t. 3.

9. G. agilis. Koch. 26. t. 19.

10. G. lividus,

Koch. 26. t. 12.

Hoch, 26, t. 13.

12. G. ovatus.

Koch. 26. t. 15. u. 39. 17.

- Wie bei der Gruppe γ, der Körper aber weuiger eiförmig, die Schultern deutlicher.
- 13. G. arcualis.

Koch. 26. t. 14

14. G. vegetus. Koch. 26. t. 16.

15. G. stabularis,

Koch. 27. t. 1. 16. G. limbatus,

Koch. 27. t. 2.

17. G. marginatus.

Herm. 76. t. 6. f. 6.

Koch. 26. t. 22, 23.

e. Eiförmig, ohne eigentliche Rückenzeichnungen.

18. G. crassipes.

Linn, S. n. I. 11. 1023. Koch, 26, t. 4.

19. G. testudinarius.

Herm. 80, t. 9, f. 1.

Koch. 26. t. 5.

20. G. calcaratus,

Roch. 26. t. 6.

21. G. tumidulus.

Hoch 26. t. 7. 22. G. marginellus.

G. marginellus

Koch. 26, t. 21.

- Breit, glatt, schildförmig, sanft gewölbt, die Scheidungslinie zwischen Vorder- und Hinterleib fast erloschen.
- 23. G. lunatus. *Koch*, 26. t. 8.
- 24. G. badius.

Roch. 26. t. 9.

25. G. curtus.

Koch. 26. t. 10.

Koch. 39. t. 16.

27. G. pallescens.

Koch. 26. t. 11.

- B. Mit einer beweglichen Schulterborste.
  - Der Vorderleib vom Hinterleibe durch eine freie Linie getrennt.
  - 28. G. emarginatus.
  - Koch. 24. t. 17.

29. G. nemorensis.

Roch. 24. t. 18

 G. coleoptratorum. Koch. 24. t. 19.

31. G. luteus. *Koch*, 24. t. 30.

β. Der Hinterleib von den Schultern an bis zum gewölbten Hinterrande länglich, an den Seiten meistens etwas eingedrückt; die Trennungslinie zwischen Vorder- und Hinterleib als ein feines Faltchen vorhanden.

32. G. petiolatus.

Roch. 24. t. 15. 33. G. spinipes.

Hoch. 39. t. 18. 34. G. cerinus.

Hoch. 24. t. 21.

35. G. carinatus, *Roch*, 24. t. 16.

36, G. motatorius.

Linn. S. n. l. II. 1023. Koch. 24. t. 22.

37. G. attenuatus. *Koch.* 39. t. 19.

38. G. longulus.

Koch. 24. t. 23, 24. 39. G. concolor.

Koch, 25. t. 1.

40. G, setiger. Roch, 25. t. 2.

41. G. dilatatus. *Roch.* 25. t. 3.

42. G. litus.

Koch. 25. t. 4.

43. G. laevis.

Roch. 39, t. 15. 44. G. ellipticus.

Koch. 25. t. 5.

45. G. dorsalis.

Koch. 25. t. 6, 7.

46. G. coarctatus. Koch. 25. t. 16.

47. G. albicans.

Koch. 25, t. 17.

48. G. candidus. Koch. 25. t. 18.

49. G. bimaculatus.

Roch. 25. t. 21.

γ. Wie bei β, ein geschwungener Seitenstreif auf dem Vorderleibe, ein gebogener Seitenstreif auf dem Hinterleibe, und ein Fleck dazwischen auf beiden dunkelfarbig.

50. G. celer.

Koch. 2. t. 7.

51. G. asaroticus. Koch. 25, t. 10.

52. G. maculosus. Koch. 25. t. 11.

53. G. cepurions.

Koch. 25. t. 12.

54. G. pilipes.

Roch. 25. t. 15.

δ. Die Trennungslinie zwischen Vorder- und Hinterleib fast ganz verloschen.

55. G. gnavus.

Hoch. 25. t. 13.

56. G. decoloratus. *Koch.* 25. t. 14.

57. G. galactinus.

Koch. 25. t. 19.

58. G. dealbatus.

Koch. 25. t. 20.

G. vepallidus.
 Koch. 25. t. 22.

60. G, pellucidulus. Koch. 25. t. 23.

61. G. opacus. Koch. 25. t. 24.

ε. Kurz, eiförmig.

62, G. elimatus. *Koch*, 25, t. 8, 9.

C. Mit zwei kolbigen Schulterborsten.

63. G. carinatus.

Koch. 24. t. 16. 64. G. tardus.

Koch. 39. t. 14.

# Gatt. III. LAELAPS.

Tab. X. Fig. 48. L. hi aris.

Körper: glänzend, schildförmig, flach gewölbt, hinten borstig, ohne dentliche Absetzung des Vorderleibes, an dem Hinterleibe ein weisser Saum.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel: wie bei Gamasus.

Taster: eben so, sehr fein, am vorletzten Gliede oben ein Häkchen.

Beine: nicht lang, die zwei vordern etwas länger als die andern, fast so dick als das zweite Paar,

die vier Hinterbeine nahe an den vier vordern eingelenkt, merklich dünner als diese; die Krallenblischen au den zwei Vorderbeinen kurz und klein, an den andern dünn und lang.

Es sind nur vier Arten bekannt, die, wie es scheint, ausschliessend auf Mäusen leben, doch fand ich noch keine auf der Hausmaus, auch bleiben sie standhaft der Mausart, welche für ihren Aufenthalt bestimmt ist. Sie sind sehr gewandte Thierchen, in ihrem Laufe schnell, wobei sie sich der zwei Vorderbeine zum Tasten und Laufen zugleich bedienen. Zwischen Untersuchungsglüser gebracht, sind sie ausdauernd, laufen aber beständig, ohne auszurahen, und sind deswegen nach ihren einzelnen Gliedmassen etwas schwer zu beobachten.

- 1. L. bilaris.
- Koch. 4. t. 20. 2. L. agilis.
- Koch. 4. t. 19.
- 3. I., festivus. *Koch*, 24, t. 7.
- 4. L. pachypus. Koch. 24. t. 8.

### Gatt IV. ZERCON.

Tab. X. Fig. 49. Z, dimidiatus.

Körper: etwas platt oder schwach gewöht, mit deutlich abgesetztem Vorderleibe; der Vorderleib kegelförmig, Hinterleib fast gleichbreit, am Hinterande meistens stumpf, auch gerundet, gewöhnlich borstig, die Borsten gar oft an den Seiten fransenartig sich verbreitend; Schulterborste oft vorhanden, auch fehlend. Augen: nicht siehthar.

Rüssel: wie hei der Gattung Gamasus, nur feiner. Taster: länger als bel Gamasus, dünn, ziemlich gleichgliederig, fadenförmig.

Beine: fast gleichweit von einander eingelenkt, das Vorderpaar etwas länger als die übrigen, auch etwas dünner, das Endglied fadenförmig und lang, die übrigen Beine gleirbgestaltet, fast spindelförmig.

Die hierher gehörigen Arten stehen mit denen der Gattung Gamasus in grosser Verwandtschaft und sind von diesen schwer zu unterscheiden, doch deutet der Habitus schon
für sich auf ein eigenes Genns. Die Form der Taster
und des vordern Beinpars weichen etwas ab. Der Kopf
vorgestreckt, ist beweglicher, kann aber ganz in den Thorax zurückgezogen werden. Der Vorderbeine bedienen sie
sich sehr selten zur Forthewegung, sie tragen solche hoch,
hone damit die Erde zu berühren. In liteen Laufe sind
sie bei weitem langsamer und bedächtlicher als jene. Sie
lieben feuchte Stellen und werden am gewöhnlichsten in
feuchtem Erdmoos angetroffen, alle kommen aber etwas
selten und vereinzelt vor.

Es entstehen nachfolgende Gruppen:

- A. Von den Schultern an der Körper fast viereckig.
  - 1. Z. triangularis.
  - Roch. 4. t. 16 2. Z. vacuus.
  - Koch. 27. t. 3.
  - 3. Z. Abaculus.
  - Koch, 27. t. 4. 4. Z. spathulatus.
    - Roch. 27. t. 5.

- Z. dimidiatus.
   Koch. 38. t. 17.
- B. Der Hinterleib halbrund.
  - 6. Z. peltatus.
  - Koch. 4. t. 15.
  - Koch. 27. t. 7.
  - 8. Z. festivus.
  - Koch. 27. t. 8.
- C. Der Körper oval.
  - 9. Z. ciliatus.
    - Koch, 27. t. 9.
  - 10. Z. pavidus.
  - Koch. 27. t. 10.
  - 11. Z. flavidus.
  - Kech. 39. t. 21.
- D. Der Körper eiförmig, hinten etwas stumpf.
  - 12. Z. ovalis.
  - Koch. 27. t. 11.
  - 13. Z. pallens. Koch, 27. t. 12.
  - 14. Z. obtusus.
  - Koch. 27. t. 13.
  - 15. Z. similis.
    - Koch. 27. t. 6.
- E. Der Körper kurz eiförmig, hinten zugespitzt.
  - 16. Z. elegantulus.
    - Koch. 27. t. 14.

Gatt. V. SEJUS.

Tab. X. Fig. 50. S. viduus.

Körper: flach oder nur wenig gewölbt, Vorderund Hinterleib nicht von einander abgeschieden, erster an den Seiten gewöhnlich doppelt eingedrückt, letzter länglich, zuweilen hinten abgestutzt, meistens auf dem Rücken steifborstig.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel: wie bei Gamasus, nur kurzer. Taster: von derselben Beschaffenheit.

Beine: Das Vorderpaar so dick, oder dicker

als die übrigen, Knie und Schienheingeleuke kurz und diek, das Schenkelgelenk dünn und nadelförmig, die Krallenbläschen klein.

Sämmtliche Arten dieser Gatung sind träge Thierchen, die sich sehr langsam und unbehöflich fortbewegen, wodurch sie sich auf den ersten Blick von den Arten der Gatung Gamasus unterscheiden. Der Vorderbeine bedienen sie sich wie diese zum Tasten und tragen sie deswegen gewöhnlich etwas in die Höhe gerichtet. Sie leben in feuchter Erde und in verfaulter Basthaut unter Baumrinden, gar oft findet man sie auch in der Faulerde hohler Bänne. Sie kommen sehr vereinselt vor.

Sie gruppiren sich folgendermassen:

- A. Oval, eine Schulterborste seitwärts stehend, der Rücken mit reihenweisen Dornborsten.
  - 1. S. muricatus.

Koch. 24, t. 11.

2. S. birsutus.

Koch. 24. 1. 12.

3. S. echinatus.

Kock. 24. t. 13.

- B. Oval, hinten abgestutzt, ohne Schulterborste.
  - 4. S. spinosus.

Koch. 24. t. 14.

5. S. togatus.

Koch. 4. t. 17.

6. S. testaceus.

- C. Von der Schulter an der K\u00fcrper etwas l\u00e4nglich, hinten gerundet, ohne Schulterborste.
  - 7. S. viduus. Koch. 24. t. 10.
  - 8. S. Litura.
  - Koch. 24. t. 9.

9. S. detritus.
Celaeno detrita Koch. 32. t. 3.

10. S. inermis.

Koch. 39. t. 20.

### Gatt. VI. NOTASPIS Herm.

Tab. X. Fig. 52. N. rutilans.

Körper: mehr oder weniger eiförmig, schön, aber nicht hoch gewölbt, mit licht vorstehendem Rande, durch welchen die Vordertheile der Beine durchscheinen. Vorder- und Hinterleib gehen in einander über, ohne dass eine Abscheidung zwischen beiden zu erkennen ist.

Augen: nicht zu sehen.

'Rüssel: sehr kurz, selten mit der Spitze vortretend, zwischeu den Vorderbeinen eingefügt. Taster: kurz und dünn, deutlich gegliedert, meistens unter dem Kopfschild zurückgezogen, selten vortretend.

Beine: ziemlich kurz, die zwei vordern nur wenig länger als die übrigen, Knie und Schlenbeinglied kurz, die Endglieder ziemlich stark behaart, das Krallenbläschen fein gestielt und klein.

Die hierher zu ziehenden Arten leben sehr vereinzelt in feuchter Erde und unter Erdmoose. Ihr Lauf ist langsam und bedächtlich. Zwischen Hohlgläser gebracht, halten sie die Untersuchung gut aus.

Es finden sich wenig Arten.

- A. Der Rand nur am Vorderleib durchsichtig.
  - N. obscurus.
     Koch. 2. t. 5.
  - 2. N. orbienlaris
    - Koch. 27. t. 24.
  - 3. N. immarginatus.
  - Koch. 27. t. 23.
- Der Rand am Vorder- und Hinterleib durchsichtig.
   N. cassidens.
  - Herm. 93. t. 6. f. 2.
  - 5. N. marginatus.
  - Koch. 27. t. 22.
  - Koch. 27. t. 21.
- 7. N. ostrinus. Koch. 2. t. 6.
- 8. N. rutilans. Koch. 38. t. 18.

Gatt. VII. EUMAEUS.

Tab. X. Fig. 51. L. Globulus.

Körper: hämisphärisch, kaum etwas läuger als breit, scharfrandig, nuten der Rand etwas vorstehend, die Fläche geglättet, der Vorderleib vom Hinterleib nicht abgeschieden, beide in gleicher halbkugelförmiger Wölbung; der Kopf röhrenförmig, aber meistens zurückgezeen.

Rüssel und Taster: wie bei Gamasus.

Beine: von mässiger Länge, das Vorderpaar merklich länger und dünner als die andern, das Schenkelglied an der Wurzel verengt, die zwei folgenden kürzer als dieses und gleichlang, das Endglied lang, gerade und fadenförning; die übrigen Beine gleichgestaltet und gleichdick, das Endglied pfriemenförning, mit feingestielten kleinen Krallenbläschen.

Man findet sie nur in feuchter Erde oder unter feuchtem Erdmoos. In ihrem Laufe sind sie nicht träg, doch auch nicht besonders schnell, wenigstens bei weitem nicht so schnell und lebhaft als die Arten der Gatt. Gamasus, mit welchen sie in grosser Verwandtschaft stehen; in ihrem Gange bewegen sie die Vorderbeine beständig nach verschiedenen Richtungen, solche gewöhnlich in die Höhe hebend, und sich ihrer zum Tasten bedienend.

Es sind bis jetzt folgende Arten vorgekommen:

1. E. Pyrobolus.

Koch. 27. t. 15.

E. hemisphaericus.
 Koch. 27. t. 16.

3. E. Globulus,

Koch. 27. t. 17.

4. E. astronomicus. Koch. 27. t. 18-

5. E. geometricus.

Koch, 27. t. 19.

6. E. ciliatus.

Koch. 27. t. 20.

7. E. minimus. Kach. 39, 1, 22,

Anmerk. In den bier citiren Hetten erscheinen diese Milben unter dem Galtungsnamen Iphis. Nachdem aber dieser bereits von Leach einer Crustacengaltung beigelegt ist, so ist es eine natürliche Sache, daß die jüngere Anwendung der ältera zu weichen hat, und der Name durch einen neuen, wie hier geschehen, erzeitzt werden mufate.

#### Familie IV.

### KAEFERMILBEN. CARABODIDES.

Käferförmig, mit deutlich abgesetztem Vorderleibe, und mit versteckten, selten vortretenden Tastern; auf der Erde und auf Pflanzen lebend.

# Gatt. I. ORIBATES. Latr.

Tab. XI. Fig. 53, und 54.

Körper: Vorder- und Hinterleib deutlich von einander abgesetzt, erster mit schnautzenförmiger Kopfspitze, letzter gewölbt, oval oder rund, meistens sehr glänzend; auf dem Vorderleibe mancherlei hellfarbige Zapfen, Dornen und Borsten, eine Seitenborste sich auszeichnend.

Augen: nicht bemerkbar. Rüssel: ganz versteckt. Taster: sehr dünn, kurz, doch über die Kopfspitze reichend, am dritten Gliede abwärts gebrochen, sehr beweglich, die Glieder ziemlich gleichlang, das Endglied sich nadelförmig ausspitzend.

Beine: mit ihren Hüften um die halbrunde Brust eingelenkt, ziemlich gleichlang, die vier Vorderbeine gleich gestaltet, die Schenkel aller an den Seiten stark breit gedrückt, das Kniegelenke sehr klein, das vorletzte gegen die Spitze allmäblig breiter, das Endglied etwas lanzettförmig; die vier Hinterbeine dünner als die vier vordern.

Der Aufenthalt der hierher sich eignenden Arten ist gewöhnlich auf der Erde, unter Moos, unter fauler Baumrinde und unter abgefällenem Laube, in den wärmern Jahrszeiten auch häufig auf Kräutern und Sträuchern, gern auf Nadelhöltern. In ihrem Laufe sind sie träge und langsam, auf glatten Flächen fallen sie gar oft auf den Rücken, ohne sich wieder umkehren zu können. In der Gefangenschaft sind sie ausdauernd.

Die zahlreiche Gattung zerfällt in zwei Abtheilungen, und diese wieder in folgende Gruppen:

- A. Mit pergamentartigen Flügeln oder Anhängsel an den Seiten des Hinterleibes.
  - a. Die Flügel gross; auf dem Vorderleibe mancherlei hellfarbige Zapfen, Dornen und Borsten, die Seitenborsten etwas laug, gegen die Spitze allmählig verdickt; der Hinterleib rund.
    - 1. O. calcaratus.

Koch. 2. t. 13. 2. O. Flammula.

Koch. 30. t. 16.

3. O. Facula.

Koch. 30. t. 17.

O. humeralis.
 Herm. 92. t. 4. f. 5.
 Hoch, 30. t. 18.

5. O. orbicularis.

6. O. Punctum.

Koch. 30. t. 22.

- β. Die Flügel etwas klein; auf dem Vorderleibe zwei Stirnzapfen und gewöhnlich vier Borsten, die besondere Seitenborste mit dickkolbiger Spitze; der Hinterleib oval.
- O. picipes.
   Koch. 30. t. 15.

8. O. fuscipes.

Koch. 38. t. 9. 9. O. setosus.

Koch. 30. t. 19.

Koch. 30. t. 20

O. angulatus.
 Koch. 30. t. 21.

- Die Flügel vorn in einen Dorn verlängert, Seitenborste langkolbig, die Stirnzapfen lang und breit, der Hinterleib oval.
- 12. O. ovalis. *Koch.* 3. t. 5.

Koch, 3. t. (

 δ. Die Flügel klein; Stirnzapfen zwei, lang, die Vorderleibsborsten fein, die hesondere Seitenborste fadenförmig; der Hinterleib oval.

- 13. O. gilvipes.
- Koch. 30. t. 14.
- 14. O aterrimus *Koch*, 39, t. 10.
- B. Ohne Flügel an den Seiten des Hinterleibes.
  - a. Die Seitenborsten des Vorderleibes mit dickkolbigem Ende, der Körper oval.
    - 15. O. ovatus.
    - Hoch. 30. t. 24.
    - β. Die Seitenborsten des Hinterleibs spindelförmig, auf der Spitze der Borste ein feines Härchen; der Hinterleib oval.
    - 16. O. coracinus.
      - Roch 31. t. 1.
    - 17. O. fuscus.
      - Koch. 31. t. 2.
  - $\gamma$ . Seitenborsten wie bei  $\beta$ , der Hinterleib aber rund.
    - 18. O. subterraneus.
      - Koch. 38. t. 11.
    - 19. O. globosus.
      - Koch. 38. t. 12.
  - δ. Die Seitenborsten lang, allmählig keulenförmig verdickt; der Hinterleib kugelförmig.
     20. O. Giobulus.
    - Koch. 31. t. 4.
    - 21. O. fusifer.
      - Koch. 31. t. 3.

# Gatt. II. ZETES.

Tab. XI. Fig. 55. Z. elimatus.

Alle Charaktere, ohne Unterschied, wie bei der Gatt. Oribates, nur fehlen die Stirnzapfen.

Auch in der Lebensweise, in dem Benehmen und im Aufenthalte weichen die bicher gehörigen Thierchen nicht im Geringsten ab.

Die Gattung theilt sich gleichmässig in zwei Abtheilungen und groppirt sich auf folgende Weise:

- A. An den Seiten des Hinterleibes pergamentartige Anhängsel oder Flügel.
  - α. Vorder- und Hinterleib in einander verfliessend; die Seitenborste des erstern lang, gegen die Spitze nur wenig verdickt; die Flügel sehr gross und abstehend.
    - 1. Z. alatus.

Herm. 92. t. 6. f. 6.

Koch. 31. t. 6. 2. Z. dorsalis.

Koch. 2, t. 14.

3. Z. elimatus.

- Koch. 31. t. 5.
- β. Die Flügel klein, der Vorderleib dentlich abgesetzt, mit kolbiger Seitenborste; der Hinterleib etwas herzförmig.
  - Z. ephippiatus.
     Koch. 3. t. 7.
- 5. Z. fuscomaculatus.
- Koch. 31. t. 11. 6, Z. laevigatus.
- Koch. 3. t. 8.
- Z. latipes.
   Koch. 38. t. 14.
- Rock. 38. t. 14 8. Z. latirostris.
- Koch. 38. t. 13.
- 9. Z. pallidulus.

Hoch. 31. t. 9.

- 10. Z. semirufus
- Koch. 31. t. 7.
- Anmerk. Eine Seiteuborste habe ich bei der Untersuchung nicht wahrgenommen, wahrscheinlich war solche abgerieben.
  - Die Flügel etwas gross, der Vorderleib deutlich abgesetzt; die Seitenborste langkolbig, der Hinterleib rund.
  - 11. Z. Cespitum.
    - Koch. 31, t. 8.
  - 12. Z. rubens.
    - Rock. 31. t. 10.
- B. Der Hinterleib ohne Flügel.
  - α. Der Vorderleib klein, deutlich abgesetzt, mit langkolbiger Seitenborste; der Hinterleib ziemlich herzförmg.
    - 13. Z. satellitius.
    - Koch. 31. t. 13. 14. Z. morticinus.
      - Koch. 31. t. 14.
  - 15. Z. dorsatus.
    - Koch. 31. t. 15.
    - Z. pilosulus.
       Koch. 31. t. 12.
    - 17, Z. gilvulus.
      - Koch. 31. t. 17.
  - β. Der Vorderleib deutlich abgesetzt, grösser als bei α, die Seitenborste mit dicker Kolbe; der Hinterleib oval.
  - 18. Z. Lucorum.
    - Hoch. 31. t. 18.
  - 19. Z. longiusculus.
    - Koch. 31. t. 19.

20. Z. flavipes. Koch. 31. t. 16.

### Gatt. III. EREMAEUS.

Tab. XI. Fig. 56. E. hepaticus.

Körper: Vorder- und Hinterleib sehr deutlich von einander abgesetzt, erster viereckig, die Ecken scharf, die Kopfschnautze lang, mit feinen Seitenborstelnen an der Spitze, die besondere Seitenborste ziemlich lang und stark. Der Hinterleib oval, zwar glatt, aber nur mit mattem, oder keinem Glanze.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel: versteckt.

Taster: fast ganz versteckt, selten etwas hervortretend.

Beine: ziemlich lang und breit, die Hüften der vier Hinterbeine dick, vorstehend, mit einer steifen, seitwärts stehenden, nicht langen Borste auf dem zweiten Hüftengliede des dritten Beinpaars.

Ich fand sie auf der Erde unter Moos. Ihr Benehmen ist ziemlich wie das der Oribaten, doch sind sie in ihrem Laufe schneller und gewandter,

Folgende zwei Arten sind bisher bloss vorgekommen:

1. E. hepaticus. Noch. 3. t. 23.

2. E. oblongus.

Koch. 3 t. 24.

# Gatt. IV. PELOPS.

Tab. XI. Fig. 57. P. hirsutus.

Körper: bei den bis jetzt bekannten Arten gleichgeformt, nämlich kurz oval, fast kreisrund, mit kurzem kegelförmigem, an den Seiten kleineckigem Vorderleibe, an der Schnauze spitz ausgehend; auf iem Rücken des Hinterleibes steife, meistens kolbig verdickte Borsten; auf der Stirn zwei lange abwärts gebugene weisse, ziemlich dicke Kulbenzapfen und seitwärts an diesen die Seitenborste aufwärts stehend und vorwärts gebugen.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel und Taster: versteckt.

Beine: mässig lang, ganz wie bei Oribates gestaltet.

Die Zahl der bekannten Arten ist nicht beträchtlich Alle leben auf der Erde, laufen siemlich geschwind und geschickt, können niedere Pflausen ersteigen und werden daher auch nicht ungewöhnlich in feuchtem Erdmoose gefunden, kommen aber stets nur vereinselt vor. Zwischen Untersuchungsgläser gehracht, sind sie ziemlich ausdauernd und können in diesem Zustande mehrere Tage lebend erhalten werden.

1. P. acromios.

Herm. 91. t. 4. f. 1. Koch. 30. t. 9. et 10.

2. P. auritus.

Koch. 30. t. 11.

3. P. ureaceus.

Koch. 30. t. 12.

4. P occultus, Koch, 2. t. 15.

5. P. tardus.

6. P. torulosus.

Koch. 30. t. 13.

7. P. hirsutus.

8. P. phaeonotus.

Hock. 38. t. 15. Koch. 39, t. 23.

#### Gatt. V. CEPHEUS.

Tab. Xl. Fig. 58, C. latus.

Körper: Vorder - und Hinterleib deutlich abgesetzt, erster hinten breit, an den Seiten mit einer Ecke, oben in der Mitte der Länge nach eingedrückt, daher die Seiten aufgeworfen, ohne Stirnzäpfehen und mit einer kolbigen Seitenborste; der Hinterleib mehr oder weniger oval, nicht hoch gewölbt, lederartig.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel und Taster: versteckt.

Beine: etwas kurz, dünn, übrigens ganz wie bei Oribates.

Die Zahl der bekannten Arten ist gering. Man findet sie unter Erdmoos, in feuchter Erde, unter Steinen, zuweilen auch an niederen Pflanzen. Ihr Gang ist langsam. Zwischen Hohlgläsern sind sie ziemlich ausdauernd.

1. C. latus.

Koch. 3. t. 11. 2. C. minutus.

Koch. 3. t. 12.

3. C. ovalis.

Koch. 32. t. 7.

## Gatt. VI. OPPIA.

Tab. XII. Fig. 61. O. nitens.

Körper: Vorder- und Hinterleib deutlich abgesetzt, erster vom Grunde aus etwas dick, dann von einem Seiteneck an gegen die Spitze kegelförmig auslaufend; Hinterleib rund oder eiförmig, merklich dikker als der Vorderleib; auf letzterm nicht immer zwei Stirnzapfen wie bei Oribates, beständig aber eine Seitenborste von verschiedener Gestalt.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel: versteckt.

Taster: dünn, frei, übrigens wie bei Oribates. Beine: lang und dünn, alle Glieder bis zum Endglied beulig verdickt und an der Wurzel sehr dünn, das Eudglied an der Wurzel aber verdickt; steife Borsten einzeln stehend.

Es sind bis jetzt nur fünf Arten bekannt. In ihrem Benehmen sind sis gewandter als die übrigen Oribatiden, lauften auch schneller als diese. In der Form, besonders in der der Beine, kommen sie den sehr trägen Damaeen nahe, mit denen sie sich aber nicht vereinigen lassen. Ich traf sie bisher blos unter feuchtem Moose und in feuchter Erde an; sie scheinen überhaupt feuchte Plätse in und ausserhalb der Wälder als Aufenthaltsort zu lieben.

A. Der Vorderleib ohne Stirnzapfen.

1. O. glaucina.

Koch. 3. t. 9.

2. O. nitens.

Koch. 3. t. 10.

3. O. spiendens. Koch. 32. t. 6.

B. Der Vorderleib mit Stirnzapfen.

4. O. badia.

Koch. 30. t. 23.

Anmerk. In den Heften irrig bei der Gatt. Oribates vorgetragen.
5. O. cornuta.

Hoch. 38. t. 8.

3.

Gatt. VII. DAMAEUS.

Tab. XII. Fig. 62. D. auritus.

Körper: harthäutig, meistens rundlich, doch auch länglich, ziemlich hoch, mit allerlei Borsten geziert; der Vorderleib an den Seiten eckig, mit einer sich auszeichnenden Seitenborste und mit gebogenen Schnauzenborsten.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel und Taster: ganz versteckt, nicht im mindesten sichtbar.

Beine: lang, nicht dick, die Glieder mit mancherlei knotenförmigen Verdickungen und mit mancherlei gebogenen, steisen Borsten einzeln oder paarweise dicht besetzt.

Es kommen verschiedene auf mancherlei Weise merkwürdig geformte Arten vor, doch ist im Ganzen eine gewisse Uebereinstimmung bemerkbar. Sie wohnen in feuchter Erde, in den wärmern Jahreszeiten gern unter feuchtem Moose, und kommen sowohl in Wüldern als auch ausser denselben vor. In ihren Bewegungen sind sie ungemein träge und in ihrem Gang ausserordenlich langsam.

Die bekannten Arten gruppiren sich also:

- A. Der Hinterleih rund.
  - 1. D. geniculatus,

Linn. S. n. I. 11. 1025. Roch. 3, t. 13.

2. D. nodipes.

Koch. 30. t. 6.

3. D. auritus.

Koch. 2. t. 11.

4. D. bicostatus.

Koch. 2. t. 12.

- 5. D. femoratus.
- Koch. 30. t. 7
  - Koch. 38. t. 6.
- B. Der Körper lang, von abentheuerlicher Gestalt.
  - 7. D. torvus.
  - 8. D. onustus,
    - Koch. 38. t. 7.1

#### Gatt. VIII. CARABODES.

Tab. XI. Fg. 59. C. coriaceus.

Körper: Von der Form eines Scarabaeus, Vorder- und Hinterleib deutlich abgesetzt, erster in der Mitte hochrückig, mit kolbiger Seitenborste, letzter etwas breit, dabei doch länglich, hinten gerundet.

Augen: unsichtbar.

Rüssel und Taster: versteckt.

Beine: mässig lang, breit, die Schenkel an der Wurzel fein verdünnt, das Kniegelenk sehr klein, die zwei folgenden Glieder wie bei Oribates.

Die vier vorkommenden Arten sind träge, etwas langsame Thierchen, die ich alle in und unter Moos in Wäldern gefunden habe. Sie kommen sehr vereinzelt vor.

- 1. C. coriaceus.
- 2. C. cephalotes.
- Koch. 3. t. 16.
- 3. C. cynocephalus.
- Koch. 30. t. 8. 4. C. canaliculatus.
  - Koch. 29. t. 7.

Koch. 3. t. 15.

Anmerk. Beide letzten Arten sind irrig in meinen Heften bei der Gatt. Nothrus in Vortrag gekommen; sie gehören nach allen Charakteren hieher.

Gatt. IX. CELAENO.

Tab. XI. Fig. 60. C. spinosa.

Körper: flach, oder nieder gewölbt, zum Theil eingedrückt, Vorderleib etwas klein, mit zwei steifeu Stirnbosteu und steifer Scitenborste.

Augen: nicht sichtbar.

Taster: klein, zuweilen deutlich hervortretend. Beine: etwas stämmig, nur die Schenkel an der Wurzel merklich verdüunt.

Eine sehr ungleichartige Gattung, die sich in drei Gruppen zerlegt, und wovon jede eine eigene Gattung bilden könnte. Die Arten der ersten Gruppe gehören eigentlich allein hierher, die andern nur aus dem Grunde, weil sie sich am meisten annähern und sich anderswo nicht unterbringen lassen. Es sind ihrer nur drei und deswegen werden sie einstweilen hier noch unverrückt bleiben können, auch habe ich bei Entnehmung der Beschreibung und Abbildung übersehen die Gattungsebaraktere zu notiren.

Es sind alle träge, sehr langsame Thierchen, besonders die letzte Art, bei welcher es lange dauert, bis sie einen Fuss nach dem andern in Bewegung bringt. Ich fand sämmtliche in Moos und Wäldern.

- A. Der Körper dreicckig mit Randdornen.
  - C. spinosa.
     Koch. 3. t. 17.
  - 2. C. plicata. Koch. 3. t. 18.

- B. Der Körper fast achteckig, kurzdornig, die Taster ziemlich lang.
  - 3. C. coccinea.

Rock. 32. t. 1.

- C. rhodomela.
- Koch. 32. t. 2.
- C. Der Körper länglich dreieckig, ohne Ausdruck des Vorderleibes und ohne Stirn- und Seitenborsten.
  - C. aegrota.
     Koch. 32. t. 5.

### Gatt. X. HYPOCHTHONIUS.

Tab. XII. Fig. 63. H. rufulus.

Körper: Vorderleib kegelförmig, lang, mit abwärfs gebogener Schautze; Hinterleib vom Vorderleib deutlich abgesetzt, breit, in den Seiten flügelartig erweitert, hinten etwas breiter als vorn, am Hinterrande beiderseits eingedrückt. Die Seitenborsten des Thorax lang und fein.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel: versteckt.

Taster: sehr klein, nur mit den zwei Endgliedern hervortretend, ihre Gestalt wie bei Oribates.

Beine: mässig lang, Knie und Schenkelglied kurz, beide gleichgross, kaum länger als dick, einzeln borstig, eine lange Borste oben an der Spitze des Schienbeingliedes des ersten Beinpaares, das Endglied feiner borstig.

Die bekannten Arten halten sich in frischer Erde, gern in der Nähe von sumpfigen Stellen oder in der Nähe von Wassergräben, auch unter Moos oder Pflanzenabfälien auf. In ihren Bewegungen sind sie zwar nicht geschwind, doch etwas lebhafter als die Oribaten im Allgemeinen; ihr Lauf ist demohngeachtet nicht schnell.

Nur zwei Arten:

1. H. rufulus.

Koch. 3. t. 19. 2. H. pallidulus.

Koch. 3. t. 20.

#### Gatt. XI. NOTHRUS.

Tab. XII. Fig. 64. N. palustris.

Körper: den Umrisse nach manchfaltig, oval, läiglichiereckig, auch nach allen Richtungen hin eckig, immer sehr hoch, auf dem Rücken meistens glatt, oft mit Längsfürchen oder Längerippen versehen; der Vorderleib deutlich abgesetzt, kegelförnig, mit abwärts gebogener Schnauze, an den Seiten eine mehr oder weniger lange, sich auszeichnende Borste, meistens an der Spitze kolbig verdickt.

Augen: unsichtbar.

Rüssel und Taster: versteckt.

Beine: ziemlich lang, dabei stämmig, mit deutlich abgesetzten Gliedern; Schenkel, Kniee und Schienbeine dick, licht borstig, die Borsten meistens etwas kolbig verdickt.

Die hierher gehörigen Arten kommen nur in feuchter Erde oder unter frischem, auf der Erde wachsendem Moose vor, und stets vereinzelt. Sie sind ungemein träg und langsam, oft liegen sie lange Zeit an ein und derselben Stelle ohne ein Zeichen von Bewegung zu äussern. Ihr Gang ist sehr langzam. Eine reichhaltige Gattung von mancherlei Körperformen, nach welchen sich folgende Gruppen susammen seszen lassen.

- A. Vollkommen k\u00e4ferf\u00f6rmig, der Hinterleib gew\u00e4lbt, eif\u00f6rmig oder oval, fast wie bei der K\u00e4fergattung Pimelia; die Seitenborste des Vorderleibs lang, fadenf\u00f6rmig.
  - 1. N. convexus.
  - Koch. 29. t. 1.
     N. corynopus.
    - Herm. 89. t. 4. f. 2.
  - 3. N. piceus.
  - Koch. 29. t. 2. 4. N. pulverulentus.
  - Roch. 29. t. 3.
- 5. N. gibbus,
- Koch. 29. t. 4.
- Herm. 89. t. 7. f. 4.
- B. Der Hinterleib flach, oval oder etförmig, dem Rande nach eine schiefflächige Rinnenvertiefung, die Fläche grösstentheils mit fensterförmigen, treppenartigen Falten; die Seitenborste des Vorleibes länglich dickkolbig.
  - 7. N. farinosus.
  - Hoch. 29. t. 8.
  - 8. N. peltifer. *Hoch.* 29. t. 9.
  - 9. N. theleproctus.
    - Herm. 91. t. 7. f. 5. Koch. 29. t. 10.
  - 10. N. scaliger.
    - Roch 29, t. 11.

11. N. pollinosus.

Koch. 29, t. 12.

- C. Der Hinterlieb lang, gleichbreit, hinten gerundet, meistens mit kurzen gekrümmten Hinterrandsborsten; die Scitenborste des Vorderleibes kurz, fein, an der Spitze mit einer dikken, fast kugelförmigen Kolbe.
  - 12. N. bistriatus. Koch. 29, t. 21.

13. N. palliatns.

Koch. 30. t. 4.

14. N. biverrucatus. Koch. 29. t. 15.

15. N. angulatus. Hach. 90, t. 14.

- D. Der Hinterleib länglich, gleichbreit, hinten mit einem kurzen, breiten, gerundeten Fortsatz; die Seitenborste des Vorderleibes nicht lang, mit länglicher Kolbe.
  - 16. N. posticus.
  - Koch. 30, t. 5. 17. N. minimus.

Koch. 38. t. 1.

- E. Der Hinterleib flach, hinten etwas eiförmig erweitert; die Seitenborste lang, an der Spitze fein nadelförmig endigend.
- 18. N. biciliatus.

Koch. 38, t. 2.

19. N. palustris. Koch. 29. t. 13.

20. N. tegeocramus.

Herm. 93. t. 3. 4.

- F. Hinterleib kurz, walzenförmig, hinten gerundet; die Seitenborste des Vorderleibes lang, fadenförmig, am Ende sich fein ausspitzend.
  - 21. N. doliaris,

Hoch. 29. t. 5, 6.

- G. Der Hinterleib länglich viereckig, flach, lausfarbig, mit einer langen Borste an den Hinterrandswinkeln; die Seitenborste des Vorderleibes sehr lang, sehr fein, spitz sich endigend.
- 22. N. pallens. *Hoch.* 38. t. 4.
- 23. N. bicolor.

Hoch. 38, t. 5.

- H. Der Hinterleib lang, länglich viereckig, flach, am Hinterraude schwach ausgebogen; die Seitenborste des Vorderleibs kurz, dünn, mit dicker, rundlicher Kolbe an der Spitze.
  - 24. N. bicarinatus.
  - Hoch. 29. t. 16.
  - Koch. 29. t. 17.
  - 26. N. pigerrimus.

Roch. 38, t. 3.

- 27. N. mutilus.
- Hoch. 29. t. 18. 28. N. rostratus.
- Koch. 29. t. 19.
- 29. N. horridus.

Herm. 90. t. 6. f. 3.

 Der Hinterleib lang, gleichbreit, etwas schmal, hinten tief gabelförmig ausgeschnitten; die Seitenborste des Vorderleibes kurz, fein, mit dicker, runzlicher Kolbe an der Spitze.

30. N. segnis.

Herm. 94. t. 4. f. 8.

Koch. 30, t. 1.

31. N. biurus.

Koch. 30. t. 2.

32. N. furcatus.

Koch. 30. t. 3.

- K. Hinterleib lang, flach, an den Seiten eckig, mit gebogenen Dornborsten; die Seitenborste des Vorderleibes kurz, mit dicker, kugeliger Endkolbe.
  - 33. N. echinatus.

Hoch. 2. t. 17.

34. N. spinifer.

Koch. 2. t. 18. 35, N. sordidus.

Roch. 29, t. 20.

- L. Der Hinterleib lang, gleichbreit, hinten ausgebogen, die Seiten tief wellenrandig; die Seitenborsten des Vorderleibs sehr kurz, fein, mit rundlicher dicker Kolbe.
  - 36. N. sinuatus.

Koch. 29. t. 22.

Hoch. 29, t. 23.

Hoch. 29. t. 23

N. bispinosus.
 Koch. 29. t. 24.

M. Der Hinterleib eiförmig, binten zugespitzt; die Seitenborste des Vorderleibes spindelförmig. 39. N. acuminatus.

Murcia acuminata Koch. 31. t. 24.

N. Der Hinterlelb oval, hinten stumpf; die Seltenborste des Hinterleibes l\u00e4nglich keulenf\u00f6rmlg.

40. N. obsoletus.

Celaeno obsoleta Koch. 32. t. 4.

#### Gatt. XII. MURCIA.

Tab. XII. Fig. 65. M. fumigata.

Körper: Vorder- und Hinterleib ziemlich deutlich unterschieden, belde zusammen spitz eiförmig, flach gewölbt und glänzeud; auf dem Vorderleibe zwel aufrechte und gewöhnlich vier vorwärts liegende Borsten, die Seitenborste mit kolbiger Spitze.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel: versteckt.

Taster: freier als bel allen andern Gattungen der gegenwärtigen Familie, deutlich gegliedert, dünn und behaart.

Beine: wie bei der Gattung Oribates, etwas stämmiger.

Schr vereinselt lebende Thierchen, die man nur in feuchter Erde, hauptsächlich aber in feuchtem Moose findet. Ihr Lauf ist etwas schneller als bei den Arten der Gattung Oribates, doch geht solcher nur eine kurze Streeke weit, worauf sie gewöhnlich lange Zeit rubig sitzen bleiben. Sie halten die Untersuchung, zwischen Hoblglüschen gebracht, sehr gut aus und können in diesem Zustande mehrere Tage lebend subringen, wenn die Gläschen feucht zu liegen kommen.

Die Gattung serfällt in swei Gruppen:

- A. Vorder- und Hinterleib undeutlich von einander unterschieden, von der Schnauze an gegen den gerundeten Hinterrand zu etwas dreieckig.
  - 1. M. rubra. *Hoch.* 31. t. 20.
  - 2 M. trimaculata.
  - Koch. 3. t. 21.
- 3. M. fumigata.
  - Koch. 31. t. 21.
- B. Von der Form der Mehlmilbe, fast etwas walzenförmig, mit gekrümmter Schnauze.
  - 4, M. obsoleta. *Hoch.* 31, t. 23.
  - 5. M. ephippiata.
  - Koch, 31, t. 22.
  - 6. M. acaroides.
    - Koch. 3. t. 22.

#### Gatt. XIII. HOPLOPHORA.

Tab. XII. Fig. 66. H. laevigata.

Körper: Vorder- und Hinterleib vollständig abgesetzt, erster beweglich, halbwalzenförmig, über die Quer gewölbt, viel schmäler als der Hinterleib; der Hinterleib hoch gewölbt, oval oder auch fast rund.

Augen: nicht zu sehen.

Rüssel: verborgen.

Taster: nur mit den Endgliedern etwas vortretend, langhaarig.

Beine: nicht lang, nahe beisammen eingelenkt, etwas spindelförmig, die Glieder ziemlich in einander übergehend, alle mit langen Haaren besetzt, besonders die vier Vorderbeine.

Alle Arten sind etwas schildkrötenartig gestaltet, den Vorderleib ziehen sie, wenn sie Gefahr merken, unten an den Hinterleib, und schliessen diesen so an letstern, dass das Thierchen gleichsam die Form einer Kugel annimmt, in welchem Zustande entweder die Beine nicht, oder nur mit den Spitten zu sehen sind. Ihr Gang ist träg und etwas ungeschiekt. Sie kommen nur in feuchter Erde, oder in feuchtem, auf der Erde wachsendem Moose vor.

Die bekannten Arten sind:

- H. decumana.
   Hoch. 2. t. 9.
- 2. H. globosa.
- 2. H. globosa. *Roch.* 32. t. 12.
  - 3. H. laevigata.
- Hoch. 38. t. 16.
- 4. H. stricula.
- Koch. 2. t. 10.
- 5. H. crinita. *Koch.* 32. t. 8.
- 6. H. carinata.
- Koch. 32. t. 9. 7. H. ferruginea.
- Hoch. 32. t. 10.
- 8. H. testudinea.
- Koch 32. t. 11. 9. H. straminea.
- Hoch 32, t. 13.
- 10. H. lucida. *Hoch.* 32. t. 14.
- 11. H. ardua.
  - Koch. 32. t. 15.

12. H. lentula.

Koch. 32. t. 16. 13. II, longula.

Koch. 32. t. 17.

### Familie V.

## LAUSMILBEN. SARCOPTIDES.

Lausartig, der Saugrüssel ganz- und die Taster zum Theil oder fast verborgen, die Beine meistens sehr ungleich, mit und ohne Krallenbläschen. Auf Thieren lebend.

Anmerk. Die Arten der Gattung Acarus entferen sich in ihrer Lebensweise von der der übrigen Gattungen dieser Familie, auch kommen sie auf lebenden Thieren ale vor, aber sie werden sich auch nicht bei der jetzigen Familie erhalten können.

## Gatt. I. ACARUS. Linn.

Tab. XIII. Fig. 67. A. Spinipes.

Fig. 68. A. Farinae.

Körper: Vorder - und Hinterleib in einander ohne Trennungslinie übergehend, erster kurz kegelförmig, mit verlängerter, abwärts gebogener Schnauze, der Hinterleib sackförmig, auf dem Rücken beider lange, nach fast allen Richtungen stehende Borsten, die Borsten zuweilen gefiedert.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel: versteckt.

Taster: versteckt, kaum dass die Spitze zuweilen etwas hervortritt.

Beine: etwas kurzgliederig, das Endglied lang, kegel- oder nadelförmig, zuweilen mit dornähnlichen Anhängseln; die vier Hinterbeine weit von den vier Vorderbeinen eingelenkt; die Krallenbläschen sehr fein, kaum bemerkbar.

Die hierber gelbörigen Thierchen halten sich am liebsten in Häusern oder bewohnten Gebäuden auf; man findet sie unter Sämereien, gern in den Abfällen von Hen
und Stroh, an trockenem Fleisch und Früchten. Gewöhnlich leben sie in Gesellschaft beisammen, doch werden sie
auch einzeln angetroffen. Wenn sie von dem Gegenstand,
den sie bewohnen, entfernt werden, so laufen sie schnell
und lange ohne auszuruben. Zwischen den Untersuchungsgläschen können sie mehrere Tage lebend erhalten werden,
besonders wenn solche auf etwas Feuchtes gelegt werden.

Sie gruppiren sich folgendermassen:

- A. Vorder- und Hinterleib in einander fliessend; das Endglied der Beine abgesetzt, dünn, nadelförmig, die übrigen Glieder mit dick borstenförmigen oder dornartigen Anhängseln; die Körperborsten einfach.
  - 1. A. spinipes. Hoch. 33. t. 1.
  - 2. A. setosus.
  - Koch. 33. t. 3.
  - A. Siro.
     Linn. S. N. I. II. 1024.
     Koch. 32. t. 24.
- B. Der Vorderleib ziemlich deutlich begränzt, die Körperborsten einfach; die Beine fein haarig, das Endglied etwas dicker nadelförmig als bei A.
- 4. A. dimidiatus.

Roch. 33. t. 2.

A. cubicularius.
 Hoch. 32. t. 23.

6. A. foenarius.

Koch. 5. t. 14.

7. A. hyalinus.

Koch. 32. t. 19.

C. Vorder - und Hinterleib nicht von einauder abgetrennt, vielborstig, die Borsten gefiedert.

8. A. plumiger.

Koch. 5. t. 15.

D. Der Vorderleib vom Hinterleib deutlich unterschieden, die Beine dick, besonders die vier vordern, der Körper hinten mit einzelnen feinen Haaren besetzt.

9. A. Farinae.

De Geer Uebers. VII. 39. t. 5. f. 15. Koch. 32. t. 21, 22.

Anmerk. Die Mehl- und Käsemilben sind ganz bestimmt ein und dieselbe Art, auch möchte mit vieler Wahrscheinlichkeit, Ac. lactis Linn. hierher zu ziehen seyn.

E. Uneigentliche Lausmilben, der Vorderleib gut abgeschieden, der Hinterleib länglich; die Beine von den Knieen an verloren dünner.

10. A. Sambuci.

Koch. 32. t. 18.

Koch. 32. t. 20.

Anmerk. Beide bedürfen einer nähern Prüfung; kaum werden sie sich in der gegenwärtigen Gattung erhalten.

#### Gatt. II. HOMOPUS.

Tab. XIII. Fig. 69. H. sciurinus.

Körper: flach, breit, ohne Abscheidung zwischen Vorder- und Hinterleib, der Kopf in eine Schnauze verlängert, alles unbehaart.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel und Taster: versteckt.

Beine: mässig lang, gleichlaug, dünn, gleichmässig gegliedert, das Endglied borstig, ohne Krallenbläschen.

Es sind nur zwei Arten hekannt, welche in den Haaren nagender Säugethiere leben, und in ihrem Benehmen von dem der Gattung Dermaleichus nicht abweichen; sie sind:

1. H. scinrious.

Dermaleichus sciurinus Koch. 33 t. 7.

- 2. H. Hypudaei.
  - . Koch. 39. t. 24.

#### Gatt. III. SARCOPTES, Late.

Körper: schildkrötenförmig, fest, mit Rückenpapillen; der Kopf beweglich und vortreteud.

Augen: zwei Punkte auf dem Kopfe, vielleicht die Augen.

Taster: als zwei kleine Fühlborsten etwas vorstehend

Beine: Die vier vordern nahe am Kopfe eingelenkt, die vier hietern weit hinter diesen am Bauche, erstere kurz, die Glieder stufenweise dünner, das Endglied kurz fadenförmig mit einem kleinen Krallenbläschen, die Hinterbeine noch kleiner, das Endglied lang, borstenförmig, wahrscheinlich zum Anstemmen.

Mir ist die einzige, hierber zu siehende Art noch nicht vorgekommen, auch habe ich noch nicht hesonders deswegen gesucht. Sie leht unter der Oherhaut krätziger Menschen, und wird in den feinen Gängen gefunden, welche entstehen, wenn sich die Milbe aus der hinterlassenen Krätupastel weiter gräbt. Wahrscheinlich gibt es noch andere Arten an denselben Orten krätziger Thiere, dabin gehört aber in keinem Falle die Milbe, welche in den offenen Krätzwunden der Pferde gesehen wird.

Die bekannte Art ist:

1. S. scabiei.

Latr. Gen. crust. et ins. I. p. 152.
Acarus exulecrans Linn. Syst. nat. I. II. 1024.
Acarus scabiei Fabr. Ent. syst. IV. 430.
De Geer Uebers. VII. t. 5. f. 12. 13.

Sarcoptes hominis Raspail. Uebers. p. 26. mit vorzüglichen Abbildungen.

#### Gatt. IV. DERMALEICHUS.

Tab. XIII. Fig. 70. D. passerinus mas.

Fig. 71. id. foem.

Körper: von mancherlei Umrissformen, Vorderund Hinterleib gewöhnlich sehr undeutlich von einander unterschieden oder nur durch eine seine kerbe augedeutet, der Hinterleib meistens stark hinter der Einlenkung der vier Hinterbeine, besonders beim Weibelnen, verfängert; die Fläche mehr oder weniger mit langen, oft sehr langen Haaren besetzt, und wenig gewölbt.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel und Taster: versteckt, letztere selten und nur mit der Spitze etwas über die Schnauze vortretend.

Beiue: beim Manne die vier vordern gleichlang, meistens verdickt und ziemlich deutlich gegliedert; das erste Paar der vier Hinterbeine in der Regel sehr lang, dabei oft sehr dick und sehr ungleich gegliedert, zum Gehen ungeschickt, das Endglied krallenförmig. Beim Weibe die acht Beine in der Regel gleichlang, davon die vier vordern wie die des Mannes gestaltet, die vier hintern aber einander ganz gleich, sehr dünn und zum Gehen geschickt.

Krallenbläschen: deutlich, mässig gross, an der Wurzel fein gestielt.

Alle Dermaleichen leben auf Säugthieren, Vögeln und Insekten; auf Amphibien sind noch keine vorgekommen. Sie seheinen weniger blutsaugend, als vielnucht dasu geeignet zu seyn, die Hautausdünstungen der Thiere aufzulekken. Auf den Insekten haben sie ihren Aufenthalt zwischen den Rückenfalten, bei den Käfern gern unter den Flügeldecken.

Man findet sie häufig im Zustande der Begattung, wobei die Anheftung mit dem Endtheile des Hinterleibes geschiebt und da dieser Zustand gewöhnlich lange dauert, so schleppt das grössere Männchen das Weibehen mit sich fort. Bei gewaltsamer Trennung erscheint die bei vielen Männchen vorkommende Hinterrandsgabel verändert, und wo diese fehlt ein eingedrücktes Bläschen.

Sie theilen sich in folgende Gruppen:

- A. Alle Beine ctwas kurz, gleich gestaltet und gleich gross.
  - 1. D. chysomelinus.
- Koch. 33. t. 4, a, b. 2. D. rosulans. Koch. 38. t. 22.
- B. Die vier Vorderbeine grösser als die vier hintern, alle dick und kurz.
  - 3. D. palumbinus.

4. D. anatinus.

Hoch. 38. t. 23.

- C. Der K\u00f6rper lang, am Hinterrande des Mannes eine Gabel, die vier Vorderbeine so lang als die vier hintern, letztere d\u00fcnner als die vordern.
  - D. corvinus.
     Koch. 33. t. 18, 19.
  - 6. D. Picae,
    - Hoch. 38. t. 24, a, b, c.
  - D. glandarinus.
     Koch. 33. t. 20, 21.
  - 8. D. rubeculinus.
  - Hoch. 33. t. 22, 23. 9. D. acredulinus.
  - Koch. 23. t. 24, a, b.
- 10. D. furcatus. *Hoch.* 33. t. 6.
  - D. scolapacinns.
     Koch.
- Neue Art, auf der Waldschnepfe. 12. D. accentorinus.
  - Koch. Neue Art, auf der Braunelle.
- 13. D. Tetraonum.

  Koch.

  Neue Art, auf dem Birkhuhn.
- D. Der Körper breit, das dritte Beinpaar des Mannes unverhältnissmässig dick und lang, das Endpaar dünn und schmächtig; die Beine des Weibes ziemlich gleichlang, die vier vordern dicker als die vier hintern.

14. D. passerinus.

De Geer. Uebers. VII. 46. t. f. 12. Koch. 33. t. 10, 11.

15. D. parinus. *Koch.* 33. t, 8, 9.

16. D. Fringillarum.

Roch. 33. t. 12, 13.

17. D. Oscinum.

Schrank. Fn. boic. III. p. 198. Koch. 33. t. 14, 15.

18. D. turdinus,

Koch Neue Art, auf der Misteldrossel.

19. D. Laniorum.

Koch.

Neue Art, auf dem Lanius Excubitor.

20. D. picinus,

Koch. 33. t. 16, 17.

21. D. Loxiarum.

Neue Art, auf dem Kreuzschnabel.

22. D. columbinus.

Koch. Neue Art, auf der Ringeltaube.

23. D. tetriginns.

Koch. Neue Art, auf dem Birkhuhn.

24. E. Strigum.

Neue Art, auf der Sehleierenle.

25. D. Bubonis.

Koch. Neue Art, auf dem Schuhu.

26. D. Aluconis.

Kech.

Neue Art, auf der Waldenle.

27. D. striginus.

Neue Art, auf dem Schuba.

28. D. ululinus.

Koch.

Neue Art, chenfalls auf dem Schuhu.

29. D. incertus.

Koch, auf der Schleiereule.

- E. Die vier Hinterbeine viel dicker als die vier vordern.
- 30. D. musculinus. Koch 5. t. 13.
- F. Die Beine lang, dick, gleichgestaltet.
  - 31. D. oenatinus.

    Noch.
    Neue Art. Wildlauben.
- G. Die vordern Glieder der zwei Vorderheine sehr dick, die folgenden sehr dünn, die übrigen drei Paare länger als die vordern, gleichgross und gleich gestaltet.
  - 32. D. lemninus.

Koch. 33. t. 5.

Gatt. V. PTEROPTUS. Dufour.

Tab. XIII. Fig. 72. Pt. rhinolophinus.

Körper: von oben und unten etwas platt, nicht dick, Vorderleib von dem Hinterleib nicht unterschieden, bei dem einen Geschlechte gewöhnlich vorn und hinten kurz kegelförmig sich ausspitzend, bei dem audern gewöhnlich hinter der Einlenkung der Hinterbeine lang und mehr oder weniger breit erweitert, zuweilen sackförmig.

Augen: scheinen zu fehlen.

Rüssel: versteckt, oder nur mit der Spitze vortretend.

Taster: frei, etwas fadenförmig, deutlich gegliedert, die Glieder ziemlich gleichgross.

Beine: mässig lang, sehr dick, im Verhältniss zur Dicke kurzgliederig, die Glieder fast in einander verschmolzen, das Endglied kegelförmig mit sehr breiten und grossen Krallenbläschen, alle Glieder ranh und steifborstig.

Die hicher gehörigen, in ihren Arten noch zweiselhaften Milben, leben ausschliessend auf Fledermäusen. In ihren Formen ändern sie zwar, je nachdem sie einc Fledermausspezies bewohnen, zuweilen auffallend von einander ab, demolngeachtet ist es doch noch nicht ausgemacht, ob sie nicht alle ein und derselben Art zugehören und ob diese Formen nicht zufällig sind; wenn sich eine der bezeichneten Arten als solche bestätigen wird, so ist es Pt. rhinolophinus, dessen Borsten an den, überdiess nicht so langen Beinen, merklich kürzer als die der andern Arten sind; auch Pt. plecotinus hat Eigenheiten, die mit denen der übrigen nicht ganz im Einklange stehen. Sie halten sich nur auf der Flügelhaut auf und klammern sich so fest an, dass sie nicht leicht davon zu entfernen sind. Ihr Lauf ist ziemlich schnell, wobei sie mit den Vorderbeinen allerhand Bewegungen machen. Zwischen Untersuchungsgläser gebracht, können sie ziemlich lang lebend ausdauern.

- 1. Pt. rhinolophinus.
  - Koch. 38. t. 21.
- 2. Pt. Vespertilionis.

Herm. 84. t. 1. f. 14. Koch. 32. t. 23.

- 3. Pt. plecotinus.
- Koch 23. t. 24. 4. Pt. acuminatus.
- Koch A. t. 21.
  - 5. Pt. abominabilis.

Koch, 4. t. 22.

#### Gatt. VI. UROPODA, Latr.

Tab. XIII. Fig. 73. U. vegetans.

Körper: kurzeiförmig, etwas nieder gewölbt, ohne ein Scheidungszeichen zwischen Vorder- und Hinterleib; am After eine lange, am Ende trichterförmige Röhre, sich damit an Insekten, worauf das Thierchen lebt, anheftend.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel und Taster: sehr klein, unter dem Vorderrande des Rückenschildes versteckt, eine Gelenkabtheilung der letztern nicht zu ersehen.

Beine: etwas kurz, mässig dick, mit ihren Hüften in gleichen Entfornungen an der grossen, ovalen Brust eingelenkt; die Krallenbläschen fein gestielt und sehr klein.

Man findet sie mit den Afterröhren an K\u00e4fern fest angeheftet, ohne zu bemerken, dass sie ihre Stellung verlassen. In diesem Zustande sieht man sie einzeln, auch in Gesellschaften, oft klumpenweise sitzen. Werden sie von der Stelle, wo die Afterr\u00f6hre angeheftet ist, abgel\u00e4st sund auf eine ehene feste Fläche gebracht, so ist ihr Lauf zwar ziemlich geschickt, aber langsam.

Es scheinen zwei Arten vorzukommen, wovon nur eine hisher beschrieben und abgebildet worden ist; letztere ist:

1. U. vegetans.

Latr. Gen. c. et ins. I. 158. Hoch. 38. t. 19.

Gatt. VII. HYPOPUS. Dugès.

Tab. XIII. Fig. 74. H. nitidus.

Körper: oval oder eiförmig, ziemlich gewölbt, ohne Scheidungszeichen zwischen Vorder- und Hinterleih.

Augen: nicht sichtbar.

Rüssel und Taster: versteckt, unter den Vorderrand des Rückenschildes zurückgezogen; entweder an der Stelle dieser eine fadenförmige, über den Vorderrand vorstehende Verlängerung mit zwei Füblerborsten an der Spitze, oder statt diesen zwei Füblerborsten von der Spitze des Vorderrandes ausgehend.

Beine: kurz oder mässig lang, das Endglied nadelförmig, die zwei Hinterpaare etwas weit von den zwei vordern eingelenkt.

Hierher gehörige Milben leben gesellschaftlich auf Käfern und Myriapoden, mehr an den Beinen dieser Thiere, als an dem Köper. Alle sind sehr klein.

Sie gruppiren sich also:

A. Die zwei Fühlborsten auf einem fadenförmigen Fortsatze; das Endglied der Beine sehr dünn, nadelförmig und lang.

10

- 1. H. Julorum.
  - Roch. 38. t. 20.
  - 2. H. Muscarum.
  - Linn. Syst. nat. I. II. 1025.

    De Geer Uebers. VII. p. 49. t. 7. 1, 2.
  - B. Die Fühlborsten ohne solehen Fortsatz; die Beine sehr kurz.
  - 3. H. spinitarsus.
    - Koch. 85. t. 6. f. 5. 4. H. nitidus.
- tdlöws : Uropoda nitida Koch. 4. t. 24.
- 5. H. opacus.
  - Uropoda opaca Koch. 4. t. 23.
- Anmerk. Ob letzte Art auch wirklich hieher sich eignet, be-

## Nachträglich wären einzureihen:

zwischen 4. u. 5. Actineda Ribis.

Koch. 39. t. 12.

swischeit 6. u. 7. Tydeus parabolicus.

nemlich im Uebersichtheft III. Abth. II. p. 58 und p. 71.

# Berichtigungen.

Ich bitte Seite 41, bei der deitten Abtheilung der Milben, die Bezeichnung Sumpfmilben, welche der zweiten zukommt, in LANDMILBEN, und Tab. VI. bei Figur 34 die Zahl in 33, so wie bei Figur 33 die Zahl in 34 abzuändern, dagegen aber die unten beigefügten Nummern und Namen, nämlich Fig. 33 Penthaleus haematopus unverändert zu lassen, indem diese die richtigen Benennungen sind.





Tig 1.Atax .crassipes\_Trg.2. Nessen susen mas. Tig.3 id frem Trg 4.Prena ovata \_Trg 5.Hygrckales lulescens

and the Country of

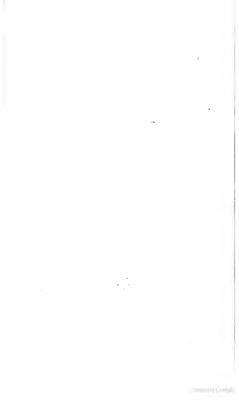

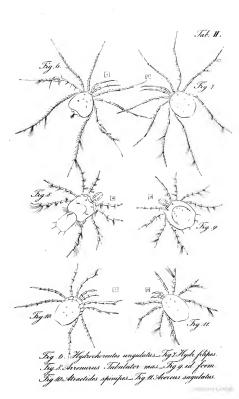

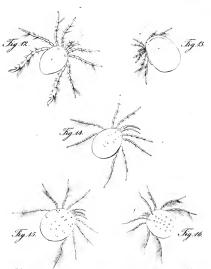

Fig. 12. Liftledentus latipes. Tig. 15. llarica Museulus Fig. 14. Limnesia fulgida\_Tig. 15 Hydrachna glelvesa . Tig.16. Hydryphantos bilanis.

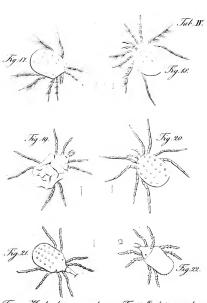

Tig.17. Hydrodromu umbrata\_Tig.18. Cylais extendens. Tig.19. Limnocharos holosoricous\_Tig.20.Thyas venusta. Tig.21. Smaris imprefsa.\_Tig.22. Algous resuus.

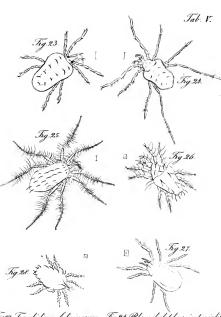

<sup>r</sup>g23 Trombidium fuliginesum Tig24 Phyncholophus imperialis 1rg25 Erythraus parietinus Tig26 Stigmaeus cruentus. 1rg27 Caligenus piger. Tig28 Raphignathus ruber.





hij 29 Actineda vernigera\_Tig.30 Tetranychus telarius. Tig.31.Brychia speciesa\_Tig.32.Seyphius diversievler. hij 33. Anthaleus haematopus\_hig.38cupodes hiemalis.



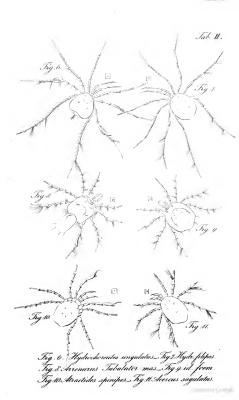

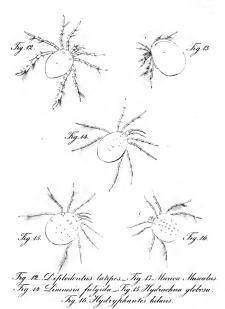



Fig. 17. Hydrodroma umbruta\_Trg.18. Cylais octendens. Trg.19 Limnocharos holosoricous\_Trg.20.Thyas venustu. Trg.21. Smaris imprefsa.\_Trg.22. Alyeus rosuus.

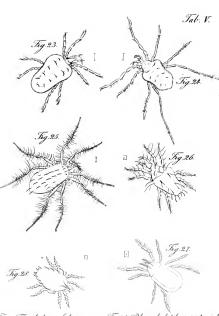

ių 23 Tremkėdum futginosum Lig 21 Athyncholophus imperialis. Lig 25 Erythraeus parietinus Lig 26 Stigmaeus eruen**tus.** Lig 27 Caligenus piger <sub>–</sub> Lig 23 Raphignathus ruber.

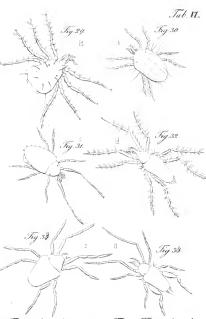

. Try 29 Actineda vornigera\_Try 30 Tetranychus telarius. Try 31. Bryebia speciosa\_Try 32. Szyphius diversicolor . Try 33. Genthaleus haematopus\_Try 348upodes hiemalis.





Tig.35.Linepedes ravus\_Tig.35.Tydeus mutalelis. Tig.37.Trombidium grundissimum.



Tig.38 Trombulium barbatum\_Tig.39 Tr. flavipes. Tig.10 Tr. hirsutiss imum.



Sig.17. Hydrodroma\_umbrata\_Tig.18. Eylais extendens. Tig.19 Limnocharos holosoriceus\_Tig.20.Thyas venusta. Tig.21. Smaris\_imprefsa\_Tig.22. Algeus zosus.

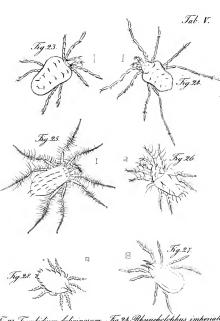

tig23.Tromkidum fuliginosum Tig21.Rhyncholophus imperialis. 1rg25.Evythraus parietinus Tig26 Lligmaus cruentus. 1sg27 Caligonus piger Tig26 Raphignathus ruber

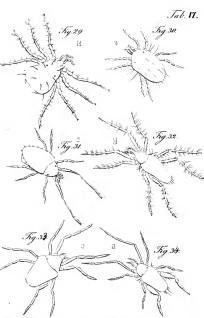

By 29 Actineda cornigera\_Tig.30 Tetranychus telarius. Tig.31.Bxyclia speciesa\_Tig.32.Syphius diversievtor. Tig.33 Ginthaleus haematopus\_Rg.34&upodes hiemalis.

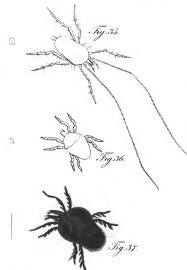

Tig.35. Linepedes ravus... Tig.36. Tydeus mutabilis Tig.37. Trombidium grandissimum



Tig.38.Trombidium barbatum\_Tig.39.Tr. flavipes. Tig.40.Tr. hirsutissimum.

Jak I

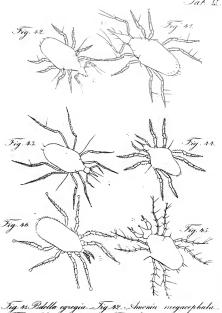

Tig. 18. Bdella egregia. Lig. 122 Amenia - megacep hala. Tig. 143. Leirus situbulieela. Tig. 14 Eupulus vitellinus. Tig. 145. Cheyletus exuditus. Tig. 14 Dernangssus Musculi

on the Carry

Jak. I.

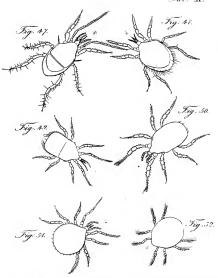

Trg. 87. Gamasus coleoptratorum. Trg. 84. Laclaps hilluris. Trg. 49. Leconotius Trg. 50.Gjus viduns... Trg. 51. Leconotus Globulus...Trg. 52. Notus pis rutilans...

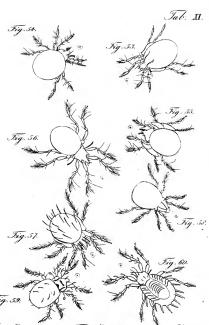

Ty.53. Cributes atenimus Ty.54 Cr. subterrancus. Ty. 55 Letoselimatus. Ty.56 Eumacus depaticus Ty.55 Polops hirsutus Ty.54 Cephaus latus... Ty.59. Carabodes coriaceus... Ty.60 Celaeno spinosu...

Jab. XII.

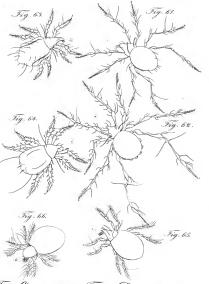

Sig61 lppia nitens\_Sig.62 Damaeus auritus. Sig63 llypochthonius rufalus Lig64 Nothrus palustrs. Sig65 Murcia fumiyata.Sig.66 Sleplephera Jaengata..

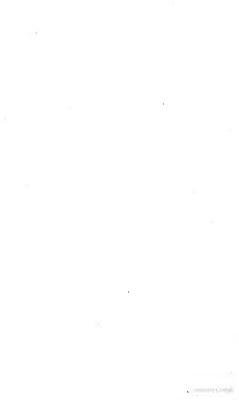



Tig 67. Acarus spinipas. Tig tê A. Tavinae. Tig tê Homopus sciurinus. Tig p. Germaliichus passerinus mas. Tig p.id from. Tig p.a. Geooptus xhene lophenus. Tig 73. Uropoda vegetans. Tig 7th Lypopus netedus.

# ÜBERSICHT

des

# Arachnidensystems

C. L. KOCH,

Königl, Bayer. Kreis- Forstrath in Regensburg.

24.854

Viertes Heft.

Mit 30 fein ausgemalten Kupfern.

NÜRNBERG, Verlag von J. L. Lotzbeck. 1847.

Campescher Druck.

# VORWORT.

Es mag auffallen, dass hier diejenigen Zeckenarten, welche entweder ausländisch sind, oder von welchen nicht mit Gewissheit bekannt ist, dass sie in Deutschland vorkommen, in einem Anhang vorgetragen erscheinen.

Das Motiv dazu liegt in der bereits gelegenheitlich erfolgten Erwähnung, dass die vier vordern Arachnidenordnungen in dem Werke: die Arachniden, die Milhenordnung aher in dem Werke: Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden ihren Vortrag finden würden.

Beide Werke vereinigen sich, nachdem sie, nach dem Ableben des Herrn Doctor Hahn, in die Hände Eines Verfassers gelangt sind, ohwohl in ihrem Formate sehr verschieden, nunmehr zu einem Ganzen.

Bisher sind die Zecken als eine Familie der Milhenordnung angesehen und behandelt worden, und desswegen erhielten auch die in Deutschland vorkommenden Arten in dem genannten Werke ihre Einreibung.

Dieses Werk ist bereits geschlossen, und da es die Umstände nicht erlauben, die ausländischen Zeckenarten dem andern zuzuwenden, so mussten, um sie nicht dem Ganzen zu entziehen, die gegenwärtigen Uebersichtshefte zu ihrer Aufnahme benützt werden, die nun rasch nach einander die Presse verlassen werden.

Die in der Gruppirungs-Uebersicht für die Familien anderer Arten niedergelegten Charaktere werden sich durch die Abbildung der betreffenden Arten versinnlichen, wozu besondere Zerlegungen, indem es sich hier bloss von einer systematischen Zusammenstellung dieser Thiere handelt, sich nicht aufdringen.

Regensburg, im Herbste 1846.

Der Verfasser.

## Siebente Ordnung. ZECKEN. RICINI.

In dem zehnten Jahrgange des Archivs für Naturgeschichte, Band I. S. 217 — 239, findet sich eine systematische Zusammenstellung der bekannten Zecken mit kurz gefasster Charakteristik einer nicht unbeträchtlichen Zahl neuer Arten.

In dieser vorläufigen Abhandlung habe ich zu erläutern versneht, dass die Zecken, ohne gegen das Prinzip der Klassifikation zu fehlen, nicht wohl mit der Ordnung der Milhen, wo sie bisher untergebracht waren, vereinigt, und eben so wenig einer andern der bekannten Arachnidenordnungen beigezihlt werden können. Mit den Milben haben sie nur jene Charaktere gemein, welche überhaupt der Thierklasse der Arachniden zukommen.

 Wesenliche Merkmale für die Bildung der Zeckenordnung liegen in den äussern Formen und in dem Vorhandensein gewisser Organe der Ernährung, der Fortpflanzung und der Respiration.

Erstere betreffen hauptsächlich die verschiedenen Theile des Mundes, welche, ihren Formen nach, mit den der übrigen Arachniden in nur geringer Verwandtschoft stehen.

Alle Zecken haben am Vordertheile des Körpers einen Ausschnitt, der immer, nur nicht bei den Argasiden, deutlich vorhanden, und bei diesen nier Unterseite des Vorderleibes nicht so sichtbar angebracht ist. In diesem Ausschnitte ist der Mund, welcher die Eigenschaft bat sich

ab- und aufwärts, weniger seitwärts zu bewegen, eingefügt. Gegen die Annahme, dass dieser bewegliche Theil der Kopf sei, sohin alle Organe des Kopfs entbalte, streitet sichthar die Analogie der übrigen Arachnidenorduungen, und wird diese zu Hilfe genommen, so sind jene Organe nichts anderes als solche, welche allein dem Munde zukommen.

Auf dem Vordertheil des Körpers befindet sich ein hornhäutiger, dem Umrisse nach mehr oder weniger herzförmiger, ziemlich flacher Schild, an welchem eigentlich der bezeichnete Ausschnitt für die Einfügung des Mundes angebracht ist. Auf der Fläche dieses Schildes sind standbaft, nahe bei den Ausschnittswinkeln, zwei mit der boblen Seite nach innen gekehrte, in ihrer Biegung balbrunde Furchengrübchen eingegraben, aus welchen sich eine Furchenlinie und zwar aus jedem in regelmässiger Schwingung, nicht immer ganz, doch meistentheils his zum hintern Theile des Seitenrandes verlängert, wodurch auf dem Schild der Länge nach drei Abtheilungen entstehen. Wenn Augen, was grossentheils der Fall ist, vorhanden sind, so befinden sie sich, und zwar je Eins, nabe an der Seite der äussern Ahtheilung, denn die sehenden Zecken haben nur zwei Augen ohne Begleitung von Punkt- oder Nebenaugen. Dieser Schild ahnelt dem Kopse der Spinnen und ist, wie dieser, mit dem Vorderleibe auf eine eben so unbewegliche Weise verbunden. Die hieraus abzuleitende Folgerung, dass dieser Schild der eigentliche Kopf sei, scheint sich von selbst zu rechtfertigen, indem der eingefügte Mund als ein Busseres, nothwendiges Organ des Kopfes gleich den Augen anzusehen ist. Ein besonderer Abschnitt für den Hinterkopf ist zwar nicht sichtbar, aber dieser fehlt auch den Spinnen.

Verfolgt man die Rückenfläche weiter, so erscheint hinter dem Kopfe (Kopfachild) eine, besonders bei den Weibchen, deutliche Rückenfläche, welche mit einer Furche, die sich selten mit der Fläche gans ausgleicht, umgeben ist, und den Rand des Körpers von der Nittelfläche abschneidet; diese Furche neigt sich in der Nähe des Kopfschildes seitlich und verliert sich abwärts an den Seiten nach unten hin. Der Analogie nach bezeichnet diese Körperfläche den Vorderleib oder den Thorax, aber ohne sichtbare Trennung der diesen eigenthämlichen deri Abtheilungen, die, in Rücksicht der daran eingelenkten Hüften der acht Beine, unter dem Kopfschilde verborgen zu sein scheinen.

Der äussere Körperrand ist in dreizehn Schilde abgetheilt, welche oben und unten mittelst Fugen, am Aussenrande mittelst Einkerbungen von einander abgesetzt, und nur bei den Argasiden entweder blos angedeutet oder mit der Randhaut ausgeglichen sind. Die Schildabitheilungen äussern sich als sieben Ringe des Hinterleibes; von diesen ist der vordere der grösste und gewöhnlich so gross oder grösser als die übrigen zusammen genommen.

Der grössere Theil der untern Fläche hinter der Brust bereichnet den Bauch, welcher gewöhnlich durch zwei Längsfalten begrenzt ist, auf welchen sich stets vom Hinterrande entfernt, oft in der Mitte der Länge der After befindet. (Tab. I. Fig. 5. Unterseite von Argas reflexus.)

Die Beine sind wie die der Spinnen, obwohl anders geformt, in sieben Glieder abgetheilt, wovon die zwei vordern den Hüften, die folgenden den eigentlichen Beinen zukommen: das erzte Hüftenglied besitzt wenig Beweg-lichkeit, das zweite die Eigenschaft, nach allen Richtungen

sich bewegen zu können; das erste Beinglied ist, wie bei den Spinnen, der Schenkel, das zweite das Knie, das dritte die Schiene, das vierte die Feree, das fünfte der Fuss mit zwei Gelenken und mit zwei Krallen oder Nögeln an dem Endgelenke. — Die Zecken sind tröge, langsame Thiere.

Als Mundtheile sind sichthar:

die Ober- und Unterlippe,

die Kinnbacken,

die Kinnladen, die Zunge und

die Kinnladentaster,

sohin dieselben Gliedmassen wie hei den übrigen Arachniden,

Die Ober- und Unterlippe scheiden sich nicht gut ab; sie sind hinten an den Seiten mit einander verwachsen und hilden die verschiedenartig gestaltete Mundröhre (den Mundschild der Beschreibungen).

Die Kinnbacken sind nicht, wie die der Spinnen, zangenförmig; sie bestehen in zwei festen, länglichen, zweigliederigen Säulchen, wovon sich im ruhenden Zustande die vordern Glieder der beiden fest an einander schliessen und vor der Spitze sich seitwärts krümmen. Das zweite Glied ist viel kürzer, schief seitwärts gerichtet und an der Aussenseite scharf sägartig gerähnt. Eine Giftritze ist nicht vorhanden, wenigstens keine sichtbar.

Die Kinnladen sind längliche dünne Blättchen, welche unter den Kinnbacken liegen, mit der Spitze über diese hervortretten, aber auch, vermutblich nach Willikühr des Thierchens, unter diese zurückgezogen sein können. Sehr wahrscheinlich entspringen die Kinnladen vom zwischen der Ober- und Unterlippe, wo auch seitlich die Kinnladentaster eingelenkt sind. Diese haben bei allen Zeckenarten drei Glieder von verschiedenen Formen. Unten an der Spitse des dritten Gliedes befindet sich eine Oeffuung, die mit einem Fühlhäutchen überspannt ist, das wahrscheinlich mit dem Geruchsnerv in Verbindung steht.

Die Zunge ist länger oder so lang als die Kinnbacken, hornartig fest, von oben und unten flacb gedrückt, siemlich gleichbreit, an den Seiten sägartig gezihnt, die Zähnchen rückwärts gerichtet. Vorn auf der Zunge scheint bei dem lebenden Thiere der bewegliche Sauger oder die Saugröhre, ohngeführ wie die der Spinnen, hervorzugeben.

Die Kinnbacken, Kinnladen und Zunge bilden zusammen den in den Beschreibungen der Klassifikation und der Arten vorkommenden Rüssel.

Tab. I. Fig. 1 stellt die Mundtheile vergrössert vor, nämlich a. die Lippe, b. die Kinnbacken, c. die Kinnladen, d. einen Kinnladentaster, und e. die Zunge, alle von oben.

Der After äussert sich als eine kleine, der Länge nach angebrachte ritzenförmige Oeffnong, welche mit einer hornartigen Klappe geschlossen ist, die, mit wenig Ausnahme, mit einem hornhäutigen Ringehen umgeben ist.

Merkwürdig ist, dass nur weibliche Thiere, blutsaugend, Nahrung aufnehmen, und sowohl ihren Vorder- als Hinterleib ao sehr mit Blut anfüllen, dass der Körper nagebeuer aufgetriehen und dergestalt sackförmig erweitert wird, dass an diesem nur noch der Kopfschild, die Schilde der Luftlöcher und die Afterklappe in ihrer eigenthümlichen Form unverändert bleihen. Vollgesogene Männthen sind mir nie vorgekommen, anch habe ich uiemals gesehen, dass sie sich mit ihrem Rüssel in die Haut der Thiere, auf welchen sie leben, eingebohrt batten.

Ich habe in der angeführten vorläufigen Abhandlung bereits bemerkt, dass, nach Wahrnehmung des berühmten Naturforschers Degeer, grössere Zecken vorkommen, an deren Unterseite sich eine kleinere angeklammert hatte, von welcher der Rüssel in eine Oetfinung der grössern eingesenkt war.

Dieser Zustand kommt häufig vor und ist nichts anderes als die Kopulation. Wird nämlich ein solches Pärchen in Weingeist gebracht, und, wenn die Thierchen todt sind, das kleinere Mannchen mit Behutsamkeit von dem grössern, gewöhnlich mehr oder weniger vollgesogenen Weibehen hinweggezogen, so kommt die auf der Brust des Weibchens befindliche Narbe, als eine Querspalte zum Vorschein, aber es zeigt sich an dem Rüssel des Männchens keine besondere oder wesentliche Veränderung, welche das Organ der männlichen Genitalien sehen lässt, und es wird daher, bis zur nähern Erforschung, bloss als Gewissheit anzunehmen sein, dass sich die Genitalien des Männchen an irgend einem der Mundtheile befinden müssen. Die Taster, welche bei den Spinnen die männlichen Geschlechtstheile deutlich enthalten, stehen damit hier in keiner Verbindung, weil die der mannlichen Zecken bei der lang dauernden Kopulation, unbeweglich seitwärts gerade ausgestreckt aufliegend, keinen Theil an dem Geschäfte nehmen, auch keine Spur von einem Geschlechtsorgan daran zu sehen ist, welches bei den vollständig ausgebildeten Spinnenmännchen dem Auge nicht entgeht.

Die Respirationsorgane bestehen Susserlich in der Luftöffnung, die punktförmig, rund, oder länglich ritsen förmig ist. Es befindet sich an der Seite des Hinterleibes nur eine Oelfnung, siets an dem ersten Ringe, ohngefähr in der Mitte, zuweilen anch etwas weiter hinten, selten, wie bei den Argasiden, unter dem Seitenrande. Standhaft ist sie mit einem hornhäutigen, glänzenden Schilde ungeben, welcher, die Gattungen bezeichnend, entweder kreisrund, dreicckig, länglich, nierenförmig oder einer dieser Formen sich nähernd ist, und in Verwandtschaft mit den Schilden steht, an welchen die Luftstigmen der Spinnen zu sehen sind.

Die Zecken wachsen vom Ei an in ihrem Larrenstande gleich den Milben mit Metamorphosen, die jedoch noch nicht gehörig erforseht sind. So viel ist gewiss, dass sie vor ihrer vollkommenen Ausbildung nur mit sechs Beinen versehen sind. Dass sie nach erfolgter Entwickelung des vierten Beinpars sich noch einmal häuten und grösser werden, wie es bei einigen Milbenarten geschieht, scheint nicht der Fall zu sein, indem alle schtbeinige Thiere dieser Ordnung, die ich in ihrem lebenden Zustande beobachtet habe, vollständig ausgebildet waren.

Die bereits bekannten Arten gruppiren sich auf folgende Weise.

#### Familie I.

#### ARGASIDEN.

Der Kopf klein, auf der Unterseite des Vorderleibes. Der Rüssel sehr kurz.

Die Taster klein, kegelförmig.

Zwei Augen an der Unterseite des Vorderleibes anf einer Schwiele, wenn solche da sind.

#### Gatt. I. ORNITHODOROS.

Augen: vorhanden, gross, deutlich.

Arten:

1. O. coriaceus.

Roch. Archiv f. Naturgeschichte X. Jahrg. I. Bd. p. 219. p. 1.

Vaterland: Mexico.

2. O. Savignyi.

Walch, Suites à Buff. t. 31. f. 2 D.

Vaterl.: Aegypten.

#### Gatt. II. ARGAS.

Augen: fehlen.

1. A. reflexus.

Latr. Gen. crust. et ins. I. p. 155. t. 6. f. 3. Acarus reflexus Fabr. Ent, syst. IV. p. 426. nr. 7.

Acarus marginatus ibid. p. 427. pr. 11.

Rhynchoprion Columbae Hermann Mem. apt. p. 69. n. 1.

t. 4. f. 10. 11.

Argas reflexus Koch Deutschl. Crust. Myr. u. Arachn.

H. 39. n. 1. Vaterl.: Frankreich, Italien.

2. A. miniatus.

Koch. Arch. f. N. X. I. 219. 2.

Vaterl.: Damarara.
3. A. Fischeri.

Savigny. Desc. de l'Eg. XXII. 427. t. 9. f. 6. Walch. S. à Buff, t. 33. f. 4. D.

Vaterl.: Aegypten.

4. A. Hermanni.

Sav. Desc. de l'E. XXII. 428. t. 9. f. 7. Walk. S. à. Buff. t. 33. f. 6. D.

Vaterl.: Aegypten.

5. A. Persicus.

Sav. Desc. de l'E. XXII. 428. t. 9. f. 8. Walch. S. à Buff. t. 33. f. 6. D.

Vaterl.: Aegypten, Persien.

# Familie II. IXODIDEN.

Der Kopf auf dem Rücken des Vorderleibes.

Der Mund vorn in einem Ausschnitte des Kopfes.

Der Rüssel so lang oder etwas länger als die Taster. Die Taster lang, walzenförmig.

Die Augen an den Seiten des Kopfes, wenn solche vorhanden sind.

#### Gatt. III. HYALOMMA.

Augen: vollständig, kugelig, bernsteinhell,

Taster: so lang oder etwas länger als der Kopf, etwas breit.

Luftschild: gross, dreieckig.

Luftloch: schmal, länglich, ritzenförmig.

1. H. Dromedarii.

Koch. Arch. f. N. X. I. 220. 1. Vaterl.; Kleinasien, Aegypten.

2. H. grossum.

Hoch. Arch. f. N. X. I. 220. 1.

Vaterl,: Kleinasien,

3. H. Anatolicum.

Hoch. Arch. f. N. X. I. 220. 3.

Vaterl.: Kleinasien.

4. H. Aegyptium.

Koch. Arch. f. N. X. I. 222. 13. Acarus Aegyptius. Lian. Syst. pat. I. II. 1022. 2. - Fabr.

Ent. syst. IV. 427. 3. Cynorhaestes Acgyptius Herm. Mem. apt. 66, 2. t. 4, f. 9.

t. 6. f. 13.

Vaterl.: Aegypten.

5. H. Forskaelii.

Roch. Arch. f. N. X. I. 222. 14. Sav. Desc. de l'E. t. IX. f. 13.

Vaterl.: Aegypten.

6. H. Fabricii.

Hoch. Arch. f. N. X. I. 222. 15. Sav. Desc. de l'E. t. IX. f. 11.

Vaterl. : Aegypten.

H. marginatum.
 Roch. Arch. f. N. X. I. 221. 4.

Vaterl.: Italien. 8. H. impressum.

Koch. Arch. f. N. X. I. 221, 5.

Vaterl. : Am Senegal,

9. H. truncatum.

Hoch. Arch. f. N. X. I. 221. 6.

10, H. rufipes.

Koch. Arch. f. N. X. I. 221. 7. Vaterl.: Südafrika.

11. H. latum.

Koeh. Arch. f. N. X. I. 221. 8. Vaterl.: Südafrika,

12. H. Syriacum.

Hoch. Arch. f. N. X. 1. 222. 9. Vaterl.: Syrien.

13. H. excavatum.

Hoch. Arch. f. N. X. I. 222. 10.

H. Hispanum.
 Hoch. Arch. f. N. X. I. 222. 11.
 Acarus hispanus Pab. Ent. syst. IV. 426. 5.

Vaterl .: Spanien, Portugal.

15. H. Lusitanicum.

Hoch. Arch. f. N. X. I. 222, 12.

Vateri.: Portugal.

16. H. devium.

Hoch. Arch. f. N. X. I. 222. 16. Vaterl.: Südafrika.

#### Gatt. IV. HAEMALASTOR.

Kopf: vorn gerade, mit kaum merklichem Ausschnitte für die Einlenkung des Mundes.

Lippen: stumpf, kegelformig.

Taster: sehr lang, etwas länger als der Rüssel. Hinterbeine: sehr lang, viel länger als die andern. Nur eine Art.

1, H. longirostris.

Koch. Arch. f. N. 223, 1.

#### Gatt. V. AMBLYOMMA.

Augen: flach, trüb, matt, weisslich oder gelblich.
Taster:
Luftschild: wie bei der Gattung Hyalomma.
Luftloch:

Die mitunter sehr schönen Zeichnungen, die überhaupt bei der Gattung Hyalomma, mit welcher die gegenwärtige in grosser Verwandtschaft steht, nicht wahrgenommen werden, gehen hier nicht unwichtige Merkmale für die Gattung; es befinden sich nämlich auf dem hellfarhigen, gelben oder gelblichen Körper dankelfarbige Flecken, standhaft in folgender Lage oder Stellong; drei am Hinterrande vor den Hinterrandschilden, davon ist der mittlere streif- oder strichförmig, drei an den Seiten, die Seitenfurche nicht überschreitend, entweder von einander getrennt oder auch an einander hängend, und sich in einen mit der hohlen Seite auswärts liegenden Bogen wereini-

gend; auf dem Rücken, da wo der Kopfschild endigt, zwei schief liegende, hinten erweiterte.

Die Weibchen haben einen mit weissem oder gelben Schmelze bedeckten, dunkelfleckigen Kopfschild, und einen fast einfarbigen Hinterleib.

Diese Gattung ist an Arten sehr reich.

1. A. humerale.

Koch. Arch. f. N. X. I. 223. 1.

Vaterl.: Brasilien.

2. A. denticulatum.

Koch. ibid. 224. 2.

Vaterl,: Brasilien.

3. A. varium.

Koch. ibid. 224. 3.

Vaterl : Brasilien.

4. A. marmoreum.

Koch, ibid. 224. 4.

Vaterl.: Südafrika.

5. A. venustum.

Hoch. ibid. 224. 5.

Acarus variegatus Fab. Suppl. Ent. syst. p. 572. ?

Vaterl.; Am Senegal. 6. A. punctatum.

Koch. ibid. 224. 6.

Vaterl,: Unbekannt.

7. A. triguttatum. Koch. ibid. 225. 7.

Vateri.: Neuholland.

8. A. Hippopotami,

Koch. ibid. 225. 8.

Ixodes Hippopotamensis Denny Ann. pat. hist. XII. 313. 2. t. 17. f. 2. mas.

Ixodes bimaculatus Denny ibid. 202. 1. t. 17. f. 1. fem. Vaterl,: Südafrika. 9. A. hebraeum.

Hoch, Arach, f. N. X. I. 225. 9.

Vaterl.: Südafrika.

10. A. dissimile.

Hoch, ibid. 225. 10.

Vaterl.: Mexico. 11. A. irroratum.

Koch. ibid. 225. 11.

Vaterl.: Brasilien.

12. A. infestum.

Koch, ibid, 226, 12,

Vaterl.: Bintang.

13. A. testudinarium. Koch, ibid, 226, 13.

Vaterl.: Java.

14. A. adspersum.

Koch. ibid. 226. 14. Vaterl.: Columbien.

15. A. Cajennense.

Koch. ibid. 226. 15.

Acarus cajennensis Fab. Ent. syst. IV. p. 427. n. 13.

Vaterl.: Cajenna.

16. A. tenellum,

Roch. Arch. f. N. X. I. 227. 16.

Vaterl.: Mexico.

17. A. mixtum.

Roch, ibid, 227, 17,

Vaterl.: Mexico.

18. A. maculatum.

Roch. ibid. 227. 18. Vaterl.: Carolina.

19. A. tigrinum.

Koch, ibid. 227, 19.

Vaterl. : Brasilien.

20. A. ovale.

Hoch. ibid. 227. 20.

Vaterl : Mexico.

21. A. rubripes.

Koch. ibid. 228. 21.

Vaterl.: Brasilien.

22. A. ovatum.

Kech. ibid. 228. 22.

Vaterl .: Montevideo.

23. A. oblongoguttatum.

Hoch, ibid. 228, 23. Vaterl.: Surinam.

24. A. infumatum.

Rock, ibid, 228, 24,

Vaterl.: Brasilien.

25. A. striatum

Hoch, ibid, 228, 25,

Vaterl.: Brasilien.

26. A. oblongum.

Roch. ibid, 220, 26.

Vaterl.: Brasilien.

27. A. confine.

Hoch, ibid, 229, 27.

Vaterl.: Brasilien.

28. A. triste.

Koch. ibid. 229. 28.

Vaterl .: Montevideo.

29. A. rotundatum.

Hoch. ibid. 229. 29.

Vaterl : Brasilien. 30. A. Americanum.

Roch, ibid. 229. 30.

Acarus americanus Linn. Syst. nat. I. II. p. 1022. n. 5.

= Fabr. Ent. Syst. IV. 428. 19.

Acarus Nigua Degeer Uebers, VII. 63. t. 37. f. 9. 10. Vaterl.: Nordamerika.

31. A. elephantinum.

Acarus elephantinus Linn. Syst. nat. I. II. 1022. 1. = Fab. Ent. syst. IV. 425. 1.

Vaterl.: Indien.

32. A. Indum,

Acarus indus Linn. Syst. nat. I. II. 1022. n. 4. = Fab. Ent. Syst. 428. 18.

Vaterl.: Indien. 33. A. sanguisugum.

Acarus sanguisugus Linn. Syst. nat. I. II. 1022. 6.

Vaterl,: Amerika.

34. A. Iguanae.
Acarus Iguanae Fab. Ent. syst. IV. 427. 12.

Vaterl.: Amerika.

A. lineatum.
 Acarus lineatus Fab. Ent. syst. IV. 428. 14.

Vaterl.: Amerika.

36. A. aureolatum.

Acarus aureolatus Fab. Ent. syst. IV. 428. 15.

Vaterl.: Amerika.

37. A. histrio.

Acarus histrio Fab. Suppl. Ent. syst. 571. 4-5. Vateri: Ostindien.

38. A. annulipes.

Koch. Arch, f. N. X. I. 230. 38.

Vaterl.: Südafrika.

39. A. helvolum.

Koch. ibid. 230. 39.

Vaterl.: Manila.

40. A. decoratum.

Vaterl.: Philippinische Inseln.

41. A. exornatum.

Koch. ibid. 231, 41,

Vaterl.: Südafrika.

42. A fimbriatum.

Hoch. ibid. 231. 42.

Vaterl.: Manila.

43. A. latum.

Hoch, ibid, 231, 43,

Vaterl.: Südafrika.

44. A. Rhinocerotis.

Acarus Rhinocerotis Degeer Uebers. VII. 66. 2. t. 38. £. 5. 6.

Vaterl.: Vorgebirg der guten Hoffnung.

45. A. sylvaticum.

Acarus sylvaticus Degeer Uebers. VII. 66. 3. t. 38. f. 7. Vaterl.: Vorgebirg der guten Hoffnung.

46. A. Rhinocerinus.

Denny Ann, nat. hist. XII. p. 313. n. 3. t. 17. f. 3.

47. A. Hydrosauri.

Denny Ann. nat, hist. XII. p. 314. n. 4. t. 17. f. 4.

#### Gatt. VI. IXODES, Latr.

Augen: keine.

Taster: lang, schmal, mehr oder weniger säbelförmig gebogen.

Luftschild: klein, breitrund.

Luftloch: punktförmig, klein, rund.

Keine Charakterzeichnungen.

1. I. Ricinus.

Latr. Gen. crust. et ins. I. 156. 1. = Koch Dentschl. C. M. u. A. H. 37. 5. 6. 7.

Acarns Ricinus Linn. Syst. nat. I. II. 1023. n. 7. = Fab. Ent. syst. IV. 425. n. 2.

Acarus Reduvius Degeer Uebers. VII. 44. t. VI. f. 1-8. Friech Insect. V. tab. 19.

Vaterl. : Deutschland.

2. I. Reduvius.

Acarus Reduvius Linn. Syst. nat. I. II. 1022. n. 3. = Fab. Ent. syst. IV. 425. n. 2. Acarus ricinoides Degeer Uebers. VII. 42. n. 4, t. V.

f. 16 - 19.

Vaterl .: Deutschland,

3. I. thoracicus.

Roch. Arch. f. N. X. I. 232. 3.

Vaterl.: Brasilien.

4. I. obliquus.

Roch. ibid. 232. 4. Vaterl.: Griechenland.

5. I. Vespertilionis.

Koch Deutschl. Crust, Myr. u. Arachn. H. 37. n. 9. Vaterl.: Deutschland.

6. I. flavipes.

Koch D. C. M. u. A. H. 39. 2. Vaterl.: Deutschland.

7. I. Sciuri.

Koch. D. C. M. u. A. H. 37. 8.

Vaterl.: Deutschland.

8. I. fuscus. Koch. D. C. M. u. A. H. 39. 3. 4.

Vaterl.: Deutschland.

Koch, Arch. f. N. X. I. 232. 9.

Vaterl.: Nordamerika. 10. I. luteus.

Roch. ibid. 232. 10.

Vaterl.: Südafrika.

11. l. flavidus.

Hoch, ibid. 233. 11.

Vaterl : Rio Janeiro.

12. J. humanus.

Roch. ibid. 233. 12. Vaterl.: Brasilien,

13. I. sexpunctatus.

Roch Deutschl. C. M. u. A. H. 39. 5. 6.

Vaterl .: Deutschland.

14. I. rufus.

Hoch. D. C. M. u. A. H. 39. 7.

Vaterl.: Deutschland,

15. l. crenulatus.

Roch. D. C. M. u. A. H. 39. 8, 9.

Vaterl .: Deutschland.

16. I. pilosus.

Hoch. Arch. f. N. X. I. 233. 16.

Vaterl. : Südafrika.

17. J. fuscipes.

Hoch, ibid. 233. 17. Vaterl.: Brasilien.

18. I. pygmaeus.

Koch, ibid, 233, 18,

Vaterl.: Mexico.

19. J. sulcatus. Koch. ibid. 233, 19.

Vaterl.: Dentschland.

vateri.; Deutschian

20. I. pallipes.

Roch. Deutschl. C. M. u. A. H. 39. 10.
Acarus pallipes Fab, Eat. syst. IV. 326. 4.
Vaterl.; Deutschland.

Vateri.: Deutschlan

21, I. Lacertae.

Hoch. Deutschl, C. M. u. A. H. 39. 11.

Vaterl.: Deutschland.

22. I. Lipsiensis.

Acarus lipsiensis Fab. Ent. syst. IV. 427. 10. Vaterl.: Deutschland.

23. I. holsatus.

Acarus holsatus Fab. Ent. syst. IV. 428. 16.

Vaterl .: Deutschland.

24, I. Viperarum. Koch. Arch, f. N. X. I. 234. 24.

Vaterl.: Griechenland.

25. I. plumbeus.

Acarus plumbeus Panz, Faun, Ins. Germ. H. 90. n. 22) Vaterl.: Deutschland,

26. l. lividus. Ixodes plumbeus Leach Isis 1824. 11.

Vaterl.: Deutschland.

27. I. Pari. Leach, ibid.

Vaterl .: Deutschland.

28. I. frontalis.

Acarus frontalis Panz. F. G. H. 59: n. 23.

Vaterl .: Deutschland,

29. I. tristriatus.

Acarus tristriatus Panz. F. G. H. 59. n. 24.

Vaterl.: Deutschland.

30. I. hexagonus. Leach, Isis 1824, 11.

Vaterl.: Deutschland,

31. l. megathyreus.

Leach. ibid.

Vaterl.: Deutschland.

32. I. autumnalis. Leach, ibid.

Vaterl .: Deutschland.

### Familie III.

#### RHIPISTOMIDEN.

Der Kopf wie bei der vorhergehenden Familie. Der Rüssel sehr kurz.

Die Taster sehr kurs, fast dreieckig, zusammen, aneinander geschlossen, fächerförmig.

Die Augen unvollständig oder fehlend.

#### Gatt. VII. DERMACENTOR.

Augen: klein, flach, siemlich hell, weiss oder gelb. Taster: sehr kurs, breit, fast oval, die Glieder kaum halb so lang als breit.

Lustschild: klein, fast rund, oben mit einer geschwungenen Ecke.

Luftloch: punktförmig, iu einem ovalen Mittelschildeben.

Die Charakterzeichnungen wie bei der Gattung Amblyomma.

1. D. electus.

Koch, Arch. f. N. 235. 1.

Vaterl.: Pennsylvanien.

2. D. reticulatus.

Acarus reticulatus Fabr. Ent. syst. IV. 428. 17. Izodes reticulatus Latr. Gen. Crust. et Ins. I. 157. 3. Vaterl.; Frankreich, Portugal.

3. D. pardalinus.

Hoch. Arch. f. N. X. J. 235. 3. Vaterl.: Wahrscheinlich Ungarn.

4. D. dentipes.

Roch, ibid. 236. 4.

Vaterl.: Banat.

5. D. albicollis.

Koch. ibid. 236. 5.

Vaterl.: ?

6. D. clathratus.

Hoch, ibid. 236. 6.

Vaterl.: ?

7. Ferrugineus.

Roch. ibid. 236, 7.

Vaterl.: ?

8. Puncticollis.

Koch, ibid. 236. 8.

Vaterl .: Griechenland.

9. Parabolicus.

Hoch. ibid. 236. 9.

Vaterl.: Banat.

Kach ibid. 236, 10.

Vaterl.: Banat.

### Gatt. VIII. HAEMAPHYSALIS.

Augen: fehlen.

Taster: sehr klein, fast breiter als lang, dreieckig, der Hinterrand des zweiten Gliedes seitwärts aufgeworfen.

Luftschild: klein, fast rund, oben mit einem runden Eckchen.

Luftloch: punktförmig.

Keine Charakterzeichnungen.

1, H. rosea.

Hoch. Arch. f. N. 237. 1. Vaterl.: Westindien.

2. cinnaberina.

Hoch. ibid. 237. 2.

Vaterl.: Brasilien.

3. Sanguinolenta.

Hoch, ibid. 237. 3. Vaterl.: Brasilien,

4. Concinna.

Koch, ibid. 237. 4.

Vaterl.: ?

#### Gatt. IX. RHIPICEPHALUS.

Augen: flach, trub, gelb oder weiss.

Taster: kurz, so breit als lang, mit einem Seiteneckchen.

Luftschild: ziemlich gross, fast rund, schief nach oben in einen geschwungenen Fortsatz verlängert.

Luftloch: punktförmig, in einem kleinen, ovalen Mittelschildchen.

Der Mund standhaft hinten verengt, vom fächerförmig erweitert.

Keine Charakterzeichnungen.

1. R. Linnei.

Ixodes Linnei Savigny Desc. de l'Egypte t. 9. f. 12. Vaterl.: Aegypten.

2. R. sanguineus,

Ixodes sanguineus Latr. Gen. Crust. et Ins. I. p. 157. n. 2. Vaterl.: Frankreich.

3. R. Capensis.

Hoch, Arch. f. N. 238. 3.

Vaterl.: Südafrika.

4. R. slmus.

Hoch, ibid. 238. 4. .
Vaterl.: Südafrika.

vateri.; Sud

5. R. rutilus.

Koch. ibid. 238. 5.

Vaterl.: Aegypten.

and a large to the state of the

Vaterl.: Am Senegal, Aegypten.

7. R. decoloratus, Koch. ibid. 239. 7.

Vaterl.: Südafrika.

8. R. limbatus. Koch. ibid. 239. 8.

Vaterl.: Aegypten.

9. R. Siculus.

Hoch, ibid, 239, 9.

Vaterl.: Sicilien.

#### Gatt. X. RHIPISTOMA.

Augen: feblen.

Taster: kurz, sehr breit, das erste Giled versteckt, das zweite sichelförmig seitwärts gebogen, beide Taster an einander geschlossen, einen breiten, kurzen Fächer vorstellend.

Keine Charakterzeichnungen.

1. R. Leachii.

Ixodes Leachii Savigny Desc. de l'Egypte t. 9. f. 9.

Vaterl.: Aegypten.

2. R. ellipticum.

Hoch. Arch. f. N. X. I. 239. 2.

Vaterl.: Südafrika

Die Zeckenarten Amblyomma elephantinum, Indum, sanguisugum, Iguanae, lineatum, aurulentum, histrio; Ixodes. Lipsiensis, holsatus und Rhipicephalus sanguineus habe ich in der Natur noch nicht zu sehen Gelegenheit erhalten. Die darüber vorhandenen Beschreibungen sind sehr kurs und erwähnen hauptstichlich nur der Färbung, ohne Andeutung eines Merkmals, nach welchem die Gattung abgeleitet werden könnte. Es ist daher zweiselnät, ob sie hier am rechten Orte sich eingereihet finden.

Acarus undatus Fabr. Ent. syst. IV. p. 427, aus Neuholland, scheint zu keiner der hier vorgetragenen zehn Gattungen zu gehören.

## Anhang,

enthaltend

## die Beschreibungen und Abbildungen

der

in dem Archiv für Naturgeschichte definirten, neuen, oder solcher Zeckenarten, von welchen das andere Geschlecht bisher nicht bekannt war.

## 2 . ...

a gainting of the Say

#### Ornithodoros coriaceus.

Tab. I. Fig. 2. fem. Fig. 3. Unterseite des Körpers.

Schuhsolenförmig, dickrandig, grob chagrinirt, erdfarbig gelblich, rostroth fleckig, die Beine auf dem Rücken gezähnelt.

Länge 41/4".

Roch. Archiv f. Naturgeschichte. X. Jahrg. I. Bd. p. 219.

Der Körper ohngefähr doppelt seo lang als breit, siemlich gleichbreit, an den Seiten eingedrückt, über dem Mundschilde zugespitzt, hinten gerundet, rundum mit dick ausgeworfenem Rande; die ganze Fläche oben und unten dicht fischhautartig gekörnt, die Körnchen oben flach, daser das Ganze lederartig; auf dem Riicken ungleiche Falten und Gruben. Unten am Vorderleibe eine tiefe bis zu den Luftlöchern ziehende Falten und auf der innern Schwiele die ziemlich grossen, runden, ganz deutlichen Augen. Die Schenkel gegen die Spitze allmälig verdickt und etwas gebogen, die übrigen Glieder etwas zusammengedrückt und deutlich gekerbt oder rundsähnig.

Die ganze Fläche oben und unten schmutzig erdfarbig gelblich, überall unregelmässig rostroth fleckig. Rüssel und Taster hellgelb. Die Beine graubraun. Weibehen.

Männchen: unbekannt.

Vaterland: Mexico.

# Argas miniatus. Tab. I. Fig. 4. mas.

Elförmig, scharf randig, feln gerieselt, vertleft reihenweisse klein rund narbig, röthlich ockergelb, mit schwärzlichen unregelmässigen Zügen. Beiue braun.

Länge 22/3".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 219. n. 2.

Der Körper nicht doppelt so lang als breit, dem Umrisse nach eiförmig, mit aufgeworfenem, sehr schnalem, fast etwas geschärftem Rande; die Fläche oben und unten gerieselt und mit glatten Tellerchen oder runden Närbchen überstreut, hinten in Bogenreihen liegend; die Unterseite etwas faltiger.

Das ganze Thierchen oben und unten röthlich ockergelh aufs Mennigfarbige ziehend, mit zehwärzlichen, ganz unregelmässigen, dem Anscheine nach nur zuställigen Aderügen. Die Beine braun, an der Spitse gelblich. Weibchen.

Männchen: unbekannt.

Vaterland: Damarara, engl. Guyana.

#### Hyalomma Dromedarii.

Tab. II. Fig. 6. mas. Fig. 7. fem. (a. Luftschild.)

Rostroth, hinten streiffleckig schwarz, ein schmaler Saum und das mittlere Hinterrandschildchen weiss, ein Seitenfleck gelblich. Beine rostroth, die Spitzen, der Rücken der Glieder und das Mittelgelenk der Tarsen blassgelb.

Eben so; der Hinterleib rostroth. Weib. Länge des Mannes 21/2", des Weibes 21/2 bis 3". Hoch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 220. n. 1.

In der Grösse sehr veränderlich. Das Männchen eiGörmig, am Hinterrande stumpf, nur die fünf mittleren
Ringschilde zwar eng aber mit tiefen Furchen getrennt;
die obere Fläche vor der Mitte der Länge nach vorn und
hinten sich etwas abdachend. Die geschwungenen Furchen
des Kopfschildes breit, im Innern flach rinuenförmig; vor
den Augen die Seiten grob punktirt. Auf dem Hinterleibe ausser einigen Längsfalten auch ungleiche Eindrücke.
Die Lippe quer viereekig, hinten etwas ausgebogen, in
der Mitte eingedrückt. Die mässig langen Taster auf dem
Rücken eingefallen und fein hochrandig. Die innern Schildflecken den Bauches breit und nach dem Afterschilde ausgeschnitten. Die Beine ziemlich lang.

Die Oberseite etwas hell weinroth oder rostroth, die Unterseite gelb; die Einfassung rundum ziehend, fein weissgelb, der mittlere Hinterrandschild dreieckig und hell gelblichweiss; auf der Oberseite unstete schwarze Strichflecken, ein grösserer rostgelblicher Fleck an den Seiten, Lippe und Taster hellrostroth. Die Schildflecken auf dem Banche dunkelrostroth, die Spitze, der Rücken der Glieder und das mittlere Tarsengelenk gelblichweiss.

Das Weibchen ist länger als das Mönnchen, dessen Hinterleib runzelig uneben, mit den gewöhnlichen Längs-falten. Die Farbe ist dieselbe, nur ist der Hinterleib dunkler und die Unterseite gelbroth. Auf dem Mund-sehilde befinden sich zwei ovale Grübchen.

Vaterland: Syrien, Aegypten, auch in Bukkara. Lebt auf dem Kameel und scheint häufig vorzukommen.

#### Hyalomma grossum,

Tab. II. Fig. 8. fem. (a. Luftschild. b. Kopfschild.)

Kopfschild dunkelrothbraun, Taster und Beine dunkelrostroth; der vollgesaugte Hinterleib gleich breit, beim trockenen Thiere dunkelbraunroth, ein eiförmiger Fleck über der Einlenkung der Vorderbeine geblichweiss. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 8"'.

Roch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 220. n. 2.

Diese und die folgende Art sind mit einander nahe verwandt, doch sind Unterscheidungsmerkmale vorhanden, welche auf zwei verschiedene Arten sebliessen lassen. Herr Hofrath und Professor Doktor oon Schubert in München fand beide in Kleinasien in der Gegend, von Smyrna und Sardes. Die Exemplare welche sich in dem königlichen Museum in München befinden sind voll mit Blut angesaugt und getrocknet. Beide Arten leben an dem Dromedar.

Die gegenwärtige Art ist die grössere. Der Mundschild nicht so lang als breit, vorn etwas schmäler als hinten, auf dem Rücken zwei tiefe Längsgruben. Die Taster nicht gross, oben etwas flach, mit deutlicher Gliederabtheilung. Der Kopfschild nicht gross, in der Mitte etwas gewölbt, glänzend, grob unregelmässig eingestochen punktirt, beiderseits des gewölbten Mittelfeldes eine breite, vorn zugespitzte, in der Tiefe etwas flache, sich in die Seiten des Hinterrandes schwingende Längsrinne, und am Hinterrande eine tiefe Längskerbe. Die Augen klein, sehr glänzend, deutlich, in einer seichten Vertiefung an den Seiten des Kopfes. Der Hinterleib sehr gross, fast gleich breit, hinten abgerundet, ziemlich sackförmig, sehr glänzend, mit dichten, sehr feinen Wellenzügen. Das Schildchen der Luftlöcher eiformig, mit kleinem, hinten stumpfen obern Umschlage. Die Beine dünn, und von mässiger Länge. Mund und Kopfschild sehr dunkel rothbraun, fast schwarz; Taster und Beine dunkel rostroth, letztere ohne heller farbigen Spitzenrand der Glieder; der Hinterleib dunkel braunroth, vorn beiderseits des Kopfschildes ein ziemlich grosser, etwas eiförmiger Fleck gelblichweiss.

Vaterland: Kleinasien.

## Hyalomma Anatolicum.

Tab. III. Fig. 9. fem. (a. Luftschild, b. Kopfschild.)

Kopfschild dunkelrostbraun, vorn ins Gelbe übergehend, die Taster roth; die Beine hellrostroth mit breiten hellgelben Spitzen; der Hinterleib hinten schmäler. Weibchen.

Männchen: unbekannt.

Länge 61/2".

Roch. Archiv f. Naturgesch. X. I. p. 220. n. 3.

Der Kopfschild ziemlich von der Gestalt des der der vorigen Art, hinten etwas schmäler; die Mundtheile wie bei dieser, eben so die Beine. Der Hinterleib vorn breiter als binten, am Hinterrande gerundet. Das Schildchen der Luftlücher eiförmig, oben mit breitem, hinten stumpfem Umschlage.

Der Kopfschild dunkel rostbrann, vorn ins Gelbe übergebend und fast zur Hälfte gelblich. Der Mundschild beinnlichgelb, in der Mitte rostfarbig. Die Taster hell rostroth. Der Körper dunkel rothbraun, vorn, wie es scheint, nur zufällig blutroth. Die Hüften und die Beine etwas hell rostroth, die Spitzen der letztern ziemlich breit hellgelb.

Vaterland: Kleinasien. Es ist ungewiss welche von heideu Arten, nämlich ob die gegenwärtige oder vorherige bei Smyrna oder bei Sardes vorkommt. Wabrscheinlich sind beide in ganz Kleinasien verbreitet.

#### Hyalomma Lusitanicum.

Tab. III. Fig. 10. mas. Fig. 11. fem.

Weinroth, ein schmaler Saum rundum gelblichweiss; die Beine rostroth, braunroth bespritzt, die Spitzen der Glieder breit hellgelb, ebenfalls roth bespritzt. Männchen. Eben so, der grob punktirte Halsschild vorn ins Gelbe übergehend; der runzelige Hinterleib dunkel weinroth, an den Seiten trüb gelblich. Werbehen.

Länge des Männchens 12/3", des Weibchens 13/4".

Koch. Archiv f. Naturgesch. X. I. p. 222. n. 12.

In der Gestalt mit H. Hispanum fast übereinstimmend, auf dem Kopfschilde mit denselben geschwungenen, im Innern flachen Rinnen, überdiess ist der Kopfschild mit zerstreuten eingestochenen Punkten versehen, auch werden solche auf dem Hinterleibe bemerkt. Der Mundschild ist querviereckig, am Hinterennde ausgebogen, an den Seiten mit den gewöhnlichen Längsbeulen. Taster und Rüssel sind ziemlich lang, erstere etwas breit, auf der Oberseite etwas eingefallen. Auf der Unterseite des Körpers befinden sich dieselben Bauchschilde.

Die gause Oberseite weinroth, auf den Seiten des Kopfschildes dunkler, auf dem Hingerleibe ungleich schwars fleckig, der rundum ziehende Saum weissgelb und sehr fein. Die Unterseite gelb, mit rostrothen Schildflecken. Mundschild und Taster etwas hell rostroth, eben so die Beine, letztere aber dunkler bespritzt, der Spitzenrand der Glieder breit weissgelb, ebenfalls mit dunkel rostrothen Sprittfleckchen.

Das Weibchen ist länglicher und hat tiefere Rinnen auf dem Kopfschilde, auch ist dieser etwas grober punktirt. Dessen Hinterleib ist stack runselig und führt tiefe Längsfalten in gewöhnlicher Lage. Der Kopfschild ist gelb, die Seitentheile hinten vertrieben braun, das Mittelfeld hinten vertrieben gelbroth; die geschwungenen Rinnen sind tief braun. Der Hinterleib ist dunkeler weinroth, mit derbern Einkerbungen der Randschilde und in den

Seiten mit gelblichem Rande. Alles Uehrige wie beim Männchen; die Unterseite zieht aufs Gelbrothe.

Vaterland: Portugal.

#### Hyalomma rufipes.

Tab. IV. Fig. 12. mas. Fig. 13. fem.

Breit eiförmig, auf dem Kopfschilde heiderseits eine breite flache Rinne. Dunkel weinroth, ein feiner Saum rundum weiss. Beine rostroth, mit weissgelben Gliederspitzen. Männehen.

Gleichfarbig, der weisse Hinterleibssaum fast erloschen; die Rinnen auf dem Kopfschilde tiefer und deutlicher. Weibchen.

Länge des Männchens und des Weibchens 2".

Koch. Archiv f. Naturgesch. X. I. p. 22t. p. 7.

Mit Hyalomma truncatum sehr verwandt, grösser und breiter, ohne Seiteneindruck am Hinterleibe; die ganze Fläche grob punktirt, auf dem Kopfschilde zieht die geschwungene Furche, besonders beim Weibchen, bis zum Hinterrande und ebeu so zieht eine zweite vom Inaenwinkel des Vorderrandausschnittes über den Augen bin gleichfalls bis an den Hinterrand, so dass der Raum zwischen beiden eine breite, in der Tiefe flache, vora und häten spitz zuslaufende Rinne vorstellt. Auf dem Hinterleibe des Weibes befinden sich drei tiefe Längefnrehen und eine derhe Randfurche an den Seiten, auf den Zwischenstellen tiefe Punktgrübchen.

Die Farbe ist' bei beiden Geschlechtern ein dunkles Weinroth, fast Schwarzroth, der weissgelbe Saum wie bei jener Art, eben so die Farbe des Mundschildes, der Taster, Beine und der Schildlecken auf dem Bauche; bei dem Weibehen aber sieht das Mittelfeld des Kopfschildes aufs heller Weinrothe; dessen Unterseite ist gelblich rostroth, die Randschilde am Hinterrande aber sind rötblichsehwarz.

· Vaterland: Südafrika.

## Hyalomma latum.

Tab. IV. Fig. 14. mas.

Dunkel weinroth, eine feine Einfassung rundum und Seitenflecken am Hinterleibe hellgelb, die Rückenfläche fein etwas weitschichtig punktirt, einzelne Punkte grösser; Beine dunkel rostroth, die Gliederspitzen und ein Rückenstreif hellgelb. Männchen.

Weibchen unbekannt. Länge 2".

Koch. Archiv f. Naturgesch. X. I. p. 221. n. 8.

Der Körper breit oval, flach gewölbt, siemlich glatt, sehr fein, nicht dicht punktirt, mit einzeln weitschichtigen grössern Punkten. Die mondförmigen Vertiefungen des Kopfschildes an den Innenwinkeln des Mundausschnittes klein, doch deutlich, ohne geschwungene Verlängerung. Die Hinterrandschilde zwar durch ein deutliches Furchenstrichten von einander getrennt, aber die Randkerben kaum bemerkbar, auch die Randfurche an den Seiten nur durch aneinander gereihete Punktgrübchen angedeutet, ohne sich vor dem Hinterrandschilde binzuziehen. Der Mundschild schmal, viereckig, gewölbt und ohne Eindrücke

oder Beulen. Die Taster und der Rüssel mässig lang, erstere gewölbt und borstig. Schildflecken auf dem Bauche fehlen.

Dunkelweiuroth, an den Seiten ins Rothschwarze übergehend, hinten mit drei etwas dunklerm Längsstreifen; die Einfassung sehr achmal hellgelb, zwischen dieser und der Seitenfurche ungleiche hellgelbe Flecken; auch die Hinterrandschilde an den Seiten fein beligelb eingefast. Kopf und Taster dunkel weinroth, die Spitte des ersten und zweiten Gliedes der Letztern weissgelb. Die ganze Unterseite des Körpers weisslichgelb, die Afterklappe rostroth, der Afterschild weiss. Die Beine dunkelrostroth, der Rücken und der Spittenrand der Glieder hellgelb.

Vaterland: Südafrika.

## Hyalomma truncatum.

Tab. IV. Fig. 15. mas.

Röthlichschwarz, ein feiner Saum rundum weiss, fein punktirt, der Hinterleib hinten an den Seiten kann etwas eingedrückt. Beine rostroth, mit gelbem Spitzenrande der Glieder. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 11/2".

Koch. Archiv f. Naturgesch. X. I. p. 221. n. 6.

Diese Zecke ist II jalomma impressum ausserordentlich ähnlich; sie ist breiter, hinten an den Luftlöchern beinahe gar nicht eingedrickt, und auf der Rückenlüsche feiner punktirt. Die Schildflecken auf dem Bauche sind dieselben. Auch die Färbung ist nicht abweichend, die Augen aber sind dunkler.

Vaterland: Am Senegal.

## Hyalomma Hispanum.

Tab. V. Fig. 16. mas. Fig. 17. fem. (Fig. 18. Unterseite.)

Länglich eiförmig, am Hinterrande stumpf, mit Längsfalten auf dem Hinterleibe, fein punktirt, dunkel weinroth, ein schmaler Saum rundum gelblichweiss. Beine rostroth, der Rücken und Spitzenrand der Glieder weissgelb. Männchen.

Eben so; der Hinterleib stark runzelig, schwarzroth, der Seitenrand heller. Weibehen.

Länge des Männchens 13/4", des Weibchens 21/2".

Koch. Archiv f. Naturgesch. X. I. p. 222, p. 11.

Acarus hispanus Fabr. Ent. syst. IV. p. 426. n. 5.

Länglich eiförmig, hinten stumpf gerundet, auf dem Ricken der Quer nach tiemlich flach, von der Mitte der Länge ausgebend, sowohl nach vorn als nach hinten hin etwas abgedacht, fein nicht sehr dicht punktirt; der Hinterleib mit einer Längsfurche in der Mitte, und mit Längsfalten zur Seite; die geschwungenen Furchen des Kopfschildes flach rinnenfürmig. Der Mundschild quer viereckig, glänzend, mit einer Längsbeule an den Seiten. Taster und Rüssel mässig lang Die an den Seiten des Afters liegenden Schildchen gross, dreieckig, nach dem Afterschilde ausgebogen. Die Beine etwas lang.

Der Körper ziemlich dunkel weinroth, undeutlich dunkeler fleckig; die randum ziehende, von oben wenig sichtbare Einfassung sehmal gelblichweiss. Mundschild und Taster heller roth. Die ganze Unterseite gelb, die Afterklappe und die Schildflecken braunroth, der Afterschild weiss. Beine rostroth, ein gegen die Spitze der Glieder erweiterter Rückenstreif und der Spitzenrand weissgelb.

Das Weibchen ist länger, dessen Hinterleib an den Seiten etwas zusammengedrückt, auf dem Rücken stark runzelig und mit den gewöhnlichen drei Längsfalten versehen. Die Farbe des Mondschildes, der Taster und der Beine ist dieselbe, der Hinterleib oben schwarzroth, an den Seiten trüb gelblich, unten hellrostroth mit gelblichen Brustschilden.

Der Körper des vollgesogenen Weibehens ist braungelb. Vaterland: Portugal, Spanien.

#### Hyalomma impressum.

Tab. V. Fig. 19. mas. Fig. 20. fem.

Röthlichschwarz, dicht punktirt, der Hinterleib hinten an den Seiten eingedrückt, ein schmaler Saum rundum gelblichwels. Beine dunkel rostroth, die Gilederspitzen breit blassgelb. Männchen.

Eben so; der Hinterleib dicht runzelig, der Seitenrand trüb gelblich. Weibchen,

Länge des Mannes und Welbes 13/4".

Koch. Archiv f. Naturgesch. X. I. p. 221. n. 5.

Die männliche Zecke mässig gewölbt, dem Umrisse nach länglich eitörmig, hinten an den Seiten bei dem Luftschildchen derb eingedrückt, am Hinterrande etwas stumpf, mit sehr feinen Kerben der Hinterrandschildchen; die Fläche dicht punktirt, auf dem Hinterleibe die Ponkte meistens zusammengeflossen, daher die Fläche etwas runzelig. Die zwei gebogenen Furchengrübehen auf dem Kopfschilde deutlich, etwas kurz und tief, sich nur schwach über die Schildfläche verlängerad. Die Angen deutlich und ziemlich gross. Der Mundschild quer vier-eckig, glänsend, am Hinterrande etwas ausgebogen, mit einer erbühten Scitenbeule. Taster und Rüssel siemlich lang, erstere oben flach mit erbähten Rändern. Beiderseits des Afterschildchens ein grösserer, vorn spitzer, lederartiger Schildfleche, zur Seite an solehem ein länglicher kleinerer, und hinten solch ein kleiner nahe am Hinterrande. Die Beine ziemlich lang.

Die ganze Oberseite röthlichschwarz, der gelblichlöchern etwas erweitert, und in dem Kerheinschnitte des
Hinterrandes nicht verdunkelt; die Vorderrandwinkel und
der Rand des Ausschnittes vertrieben weinroth. Die Augen
dunkel bernsteinfarbig. Mundschilde und der Rüssel gelb.
Die ganze Unterseite hellgelb, mit einem röthlichen Fleckchen auf dem glünzenden Brustschildehen; die Afterkappe
und die Schildflecken auf dem Bauche rostroth, der Afterschild aber weiss. Die Hüften und alle Glieder der Beine
dunkelrostroth, der Spitzenrand der Glieder breit weissgelb,
so dass nur <sup>3</sup>/<sub>2</sub>/ dieser Glieder die rostrothe Farbe behält.

Die weibliche Zecke ist von derselhen Gestalt, der Kopfschild deutlich abgesetzt, der Hinterleib stark runzelig, an den Seiten zusammengedrückt und mit tiefern Hinterrandkerben.

Die Farbe ist wie die des Mannes, der weisse Saum des Hinterleibes nur an den Seiten trüb sichtbar, auch ist der Hinterleib unten röthlichsehwarz.

Vaterland: Am Senegal.

## Hyalomma Syriacum.

Tab. VI. Fig. 21. mas.

Oval, glatt, vereinzelt zerstreut punktirt; dunkci weinroth, ein ziemlich breiter Saum rundum gelblichweiss. Beine weinroth mit hellgelben schmalen Spitzenrändern. Männchen.

Weibehen unbekannt.

Länge 12/3".

Koch. Archiv f. Naturgesch. X. I. p. 222. n. 9.

Von dieser Art habe ich nur ein Exemplar vor mir, dem der Mund sehlt. Der Körper dem Umrise nach siemlich regelmässig oval, über den Rücken flach gewölbt, glatt, mattglänzend, nur hin und wieder mit einem seichten Punktgrübchen; an den Seiten über dem Lustloch ein Erchartiger, schwacher Eindruck; die Hinterrandschilde an den Seiten vorn durch eine siemlich derbe, hinten im bellen Saum durch eine seinlich derbe, hinten im bellen Saum durch eine seine Furche von einander getrennt; eine Reihe vertiester Punkte an der hellen Einsaung hin und auch noch über die Hinterrandschilde sortsichend. Auf dem Bauche, beiderseits des Afters ein dreieckiger grosser und seitwärts von diesem ein kleiner Schildsteck.

Die ganze obere Fliche dunkel weinroth, an der Randeinfassung ins Rothschwarze übergehend; die Einfassung, rundum siehend, gelblichweiss und ziemlich breit. Die ganze Unterseite gelb; die Afterklappe und die Schildflegen belirostroth. Die Beine etwas dunkel weinroth, die Spittenränder der lettern sebmal helligelb.

Vaterland: Syrien.

## Hyalomma excavatum.

~ Tab. VI. Fig. 22. mas.

Weinroth mit hellgelbem Saume, der mittlere Hinterrandschild und ein Pünktehen zur Seite weiss; die Beine rostgelb mit breiten weissgelben Gliederspitzen, ein Seitenfleckehen vor der Spitze rostgelb. Männehen.

Weibchen unbekannt.

Länge 13/4".

Koch. Archiv f. Naturgesch. X. I. p. 222, n. 10.

Der Körper ziemlich länglich eiförmig, etwas flach, uneben, glänzend, da wo der Kopfschild endigt, nach hinten zu, flach dachförmig abfallend; hinten mit einer grossen etwas viereckigen Grube. Die geschwungenen Furchen des Kopfschildes etwas breit, rinnenförmig bis fast in den Hinterrand des Schildes ziehend, und sich bier in die Fläche verlierend; die Randfurche an den Seiten des Hinterleibes nur hinten sichtbar; die Hinterrandschilde etwas eng. Der Mundschild quer viereckig, mit geschärften, zahnförmigen Hinterrandwinkeln und einer vertieften Bogenlinie. Taster und Rüssel mässig lang, erstere etwas breit, und oben der Ouer nach gewölbt. Auf dem Bauche beiderseits des Afters ein langer, kegelförmiger, glänzender Schildfleck, ein kleinerer näher an den Seiten, und in der Mitte vor dem Hinterrandschilde ein schief aufrechtes rundliches Schildchen. Die Beine von gewöhnlicher Form und Grösse.

Der ganze Körper oben weinroth, ein ziemlich schmaler Saum rundum weissgelb, der mittlere Hinterrandschild des Hinterleibes und ein Punkt in der Kerbe des zunächst angereihten Schildes gelblichweiss. Mundschild und Taster rostroth, lettere etwas heller als erster. Die ganze Unterseite hellgelb, der After, die Schildflecken auf dem Bauche, ein Fleckehen unten auf dem Hinterrandschilde rostroth, der Schild des Luftloches stark in die Länge gesogen, schmal ausgehend, gelblich, rostroth gerandet. Die Hifften und die Beine rostroth, die Schenkel, Schienen und Fersen gelblich gewässert, die Spitze dieser Glieder und der Rücken weissgelb, an den Seiten vor der Spitze in Querfleck roströtblich.

. Vaterland: Aegypten.

#### Hyalomma marginatum.

Tab. VI. Fig. 23. mas. (a. Luftscnild.)

Dunkel rothbraun, ziemlich breit gelb gesäumt. Beine dunkel braunroth, mit gelbeu Spitzenrändern. Männehen.

Weibchen unbekannt.

Länge 2".

Koch. Archiv f. Naturgesch, X. I. p. 221. n. 4.

Der Mundschild ziemlich gleichbreit, fast so lang als breit, daher fast viereckig, mit zwei seichten Längsein-drücken, fast glatt, mit einzelnen eingestochenen Punkten. Die Taster von gewöhnlicher Form, nicht lang, an der Innenkante etwas böckerig. Der Körper flach gewöhlt, dem Umrisse nach etwas breit eiförmig; die Fläche mässig glänsend, glatt, weitschichtig verworren grob punktirt, hinten zwei oder drei solcher Punkte in linienweiser Fortsettung mit den Einkerbungen des Hinterrandsaumes, der Hinterrandsaums mit deutlichen Ringabtheilungen. Die

Augen klein, deutlich, in einer kleinen Vertiefung an den Seiten des Thorax. Das Schildeben der Seitenstigmen etwas halbrund oder schmal nierenförmig; der obere Umschlag schmal, ohne Abasta. Die Bauchlüche lederartig, glönzend, hinter dem After zwei grosse, flache, scharfrandig erhöhte, hinten atumpfe, dreieckige Schilde. Die Beine etwas lang, dabei stämmig, auf dem Rücken der Schenkel eingekerbt oder feinböckerig.

Das ganze Thierchen oben dunkel rothbraun, in der Mitte ins Dunkelbraunrothe übergehend, eine Einfassung und die Hinterrandschilde gelb, auf den letttern ein Längastreischen rostbräunlich; am Vorderrande in dem Ansschnitte der Mundeinfügung ein gelbes Randsleckeben, anch der Mundechild am Vorderrand gelblich. Der Rüssel gelb; die Fühler braunroth. Bauch und Brust gelb, der After, die dreieckigen Bauchschilde, die Beine sammt den Hüsten dunkelbraunroth, die Gliederspitzen der Beine gelb.

Vaterland: Italien.

#### Hyalomma devium. Tab. VI. Fig. 24. fem.

Breit oval, der Kopfschild weisslichgelb, Saumflecken, zwei geschwungene schmale Streifen, und Hohlpunkte schwarz. Beine weinroth, der Spitzenrand der Glieder weisslichgelb. Weibehen.

Männchen unbekannt.

Länge 21/2".

Koch. Archiv f. Naturgesch. X. I. p. 222. n. 16.
Diese schöne Zecke macht gewissermassen den Uebergang von der Gattung Hyalomma zur Gattung Amblyomma,

Zur letttern eignet sie sich wegen Uebereinstimmung der Form des Körpers, zur ersten wegen den vollständig ausgebildeten Augen, welche das Hupptmerkmal der Gattung ausmachen; beide Charaktere sind, bei der grossen Verwandschaft mit diesen zwei Gattungen, nicht erheblich genug um eine eigene aufzustellen, daher die Einreihung bier vorläufig sich als unvermeidlich aufdringt.

Der Körper ist flach, dem Umrisse nach kurz und breit eiformig. Der Kopfschild ist grob und tief punktirt, die zwei mondförmigen Grübehen sind tief und deutlich, sie verlängern sich mit der gewöhnlichen Schwingung in die Schiddläche, doch nicht bis zum Hinterrand. Die Randfurche des Körpers, die Hinterrandschilde und die herkömmlichen Rückenfalten sind gut ausgedrückt, eben so zerstreute Punkte und Grübchen auf der Rückenfläche. Der Mundschild ist ziemlich gewöllt, "hinten geradrandig, an den Sciten etwas erweitert, vorn bis zur Einlenkung der Taster etwas schief verengt; Rüssel und Taster sind von mässiger Länge, lettstere gewöllst und borstig. Der Bauch ist nadelrissig punktirt, und glänzend.

Auf dem weisslichgelben Kopfschilde sind alle Punkte, Grübehen und Furchen in der Tiefe schwarz; vorn an den Seiten belindet sich ein grosser, die Augen umgebender schwarzer Streiffleck und beiderseits am Hinterrande des Schildes ein schwarzer Fleck. Der Körper ist oben durchaus gleichfarbig dunkel rostroth, unten dunkel rosteglb. Mundschild, Taster und Beine sind dunkel simmetroth, ein Längsstreif und der Spittenrand des Mundschildes, der Rüssel, der Rücken und der Spitzenrand der Beinglieder hellgelb.

Vaterland: Südafrika.

#### Haemalastor longirostris.

Tab. VII. Fig. 25. fem.

Ledergelb; Kopfschild und Beine braunroth, auf ersterm ein Rautenfleck und die Gliederspitzen der letztern gelb.

Länge ohne Rüssel 3".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 223. n. 1.

Der Mundschild fast so lang als breit, gegen den Rüssel sich kegelförmig ausspitzend; Vorder- und Hinterrand gerade; die Fläche der Quer nach flach gewölbt, hinten auf dem Rücken mit zwei runden Grübchen, etwas weiter als gewöhnlich auseinander liegend. Der Rüssel etwas länger als der Mundschild, von gewöhnlicher Die Taster lang, gegen die abgerundete Spitze etwas gerundet, an den Seiten zusammengedrückt. Der Kopfschild oval, flach gewölbt, unordentlich punktirt, vorn stärker als hinten, am Vorderrande zwei kleine grubenförmige Eindrücke, hinter diesen zwei ziemlich tiefe Längsfalten, ohngefähr bis in ein Drittel der Länge reichend. Der Körper flach, eiförmig, am Hinterrande stumpf gerundet, fast etwas eckig, auf dem Rücken einige Längsfalten, in die Randfurche auslaufend; der Rand ziemlich breit, etwas schwielig verdickt, mit den gewöhnlichen Hinterrandschilden. Die Brust flach, schmal, vom Hinterleib nicht abgetrennt, mit zirkelförmigem Afterrande. Das erste Hüftenglied der Beine flach, aufliegend, fast halbrund, das zweite länglich, etwas länger als dick; die Beine lang, das Endpaar viel länger als die andern, mässig dick und nicht bewaffnet.

Der Mundschild und Körper ledergelb; der Rüssel etwas heller gelb, die Tatter rostbraun; der Kopfschild und die Beine braunroth, auf ersterm ein der Länge nich durchzichender, seitwärts rautensörnig erweiterter Längsstreif hellgelb, vorn mit einem dreieckigen rostgelben Fleckhen, und mit rothbraunen Punktvertiefungen. Der Spitzenrand aller Beinglieder hellgelb. Brust und Bauch sehwefelgelb.

Vaterland: Brasilien.

## Amblyomma humerale. Tab. VII. Fig. 26. mas.

Kurz elförmig, Ilisenförmig gewölbt, glänzend, mässig grob punktirt, dunkelrothbraun, die Charakterflecken nur angedeutet, ein Schulterfleck hellgelb; Taster und Beine rostzelb. Männchen.

Welbchen unbekannt.

Länge 21/2 bis 3".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 223. n. 1.

Die Länge dieser Zecke übersteigt die Breite nicht, daher ist der Umriss sehr kurz eiförnig, und hinten stumpf gerundet; die Fläche etwas glänsend, zerstreut mässig grob punktirt, die Randfurche erlosehen und nur durch etwas dichtere Punktenstellung angedeutet, die Stellen der Charakterflecken nicht punktirt; die Hinterandschilde in die Rückenfläche übergehend, und deutlich durch tiefe

Fnrohen von einander getrennt; von den gesehwungenen Furchen sind nur die zwei Curvengrübehen vorbanden, sehmal und tief. Der Mundschild klein, quer gewölbt, am Hinterrande beiderseits ein wenig ansgebogen und ungleich fein gepünktelt. Die Taster etwas länger als der Kopf, von regelmässiger Bildung, oben etwas aufgetrieben. Die Beine etwas lang.

Das ganse Thier oben dunkelbraunroth, gegen den Rand verloren dunkler, eine schmale Einfassung, randam siehend, gelblich, suf dem Kopfschilde über den Augen ein länglicher, hellgelber Fleck, gewöhnlich ein kleinerer hinter solchem und noch kleinere auf den Hinterrandschilden, doch nicht auf allen; die Charakterflecken sind undeutlich und nur durch dunklere Farbe angedeutet, zuweilen auch erloschen und dann ist ihre Stelle nur durch die fehlenden Punkte und darch die mehr geglättete Fläche zu erkennen. Mundschild und Taster etwas heller braunroth. Die Beine bräunlich ockergelb, mit schmalen gelben Spitzenrändern der Glieder; die Hüften braunroth. Die tuterseite dicht nadelräsig rauh, von Farbe unrein gelb.

Vaterland: Brasilien.

## Amblyomma nausificum.

Tab, VII. Fig. 27. fem.

Gelbbraun, oval, flach, eingestochen punktirt, der Hinterleib mit Längsfurchen und mit schwieligen Hinterrandschilden. Weilschen Männehen unbekannt.

Länge 21/2".

Vorder- und Hinterleib zusammen ziemlich ein Oval bildend, beide flach und beide grob eingestochen punktirt. Der Kopfschild ohngefähr so breit als lang und ziemlich gerundet, vorn an den Winkeln des Ausschnittes zwei tiefe furchenähnliche Längsgruben. Der Mundschild breiter als lang, mit zwei einander genäherten runden Grübcben; die Taster dick, breit, kaum doppelt so lang als breit, etwas gewölbt, das Wurzelglied versteckt, das Endglied glänzend, oben tief abgesetzt, mit gerundeter Spite. Der Hinterleib mit einer linienförmigen Randfurche, die Hinterrandschilde schwielig aufgetrieben, vor diesen drei faltenartige Längsfurchen, sich in die Rückenfläche verlierend, zwei feinere am Kopfschilde beginnend, und zwei gebogene, vorn und hinten abgekürzte, seitlich liegend. Die Unterseite flach und faltig. Das erste Hüftenglied oben flach, an dem hintern Seitenrande zwei Zähne, an dem ersten Beinpaar die grössern; die Beine etwas lang und mässig dick.

Mundschild, Kopfschild, Hinterleib und Beine ockerfarbig gelbbraun, die Taster heller, fast dunkel ockergelb; die Unterseite ockergelb, mit unreinem etwas trüberm Anstriche.

Vaterland; Ostindien.

#### Amblyomma denticulatum.

Tab. VIII. Fig. 28. fem. (a. Unterseite.)

Breit eiförnig, am Hinterrande nach der Zahl der Hinterrandsehilde mit runden Zähnehen. Der Kopfschild gelb, Furchen und Punkte braun; Hinterleib rothbraun; Beine rostgelb. Wetbchen.

Männchen unbekannt.

Länge 13/4".

Hoch. Arch. f. Naturgesch. X, I, p. 224. n. 2.

Der etwas kleine Mundschild glatt, auf dem Rücken zwei stark vertieste Narben, Der Rüssel lang, dick und abwärts gebogen. Die Taster nicht länger als der Rössel. ziemlich gleich breit, ebenfalls etwas abwärts gebogen, der Ouer nach auf dem Rücken gewölbt, das Wurzelglied kurz, das zweite doppelt so lang als dick, das Endelied nicht länger als dick; die Fühlöffnung an der Spitze, nicht unten. Der Körper flach, nicht viel länger als breit, daher kurz eiförmig, am Hinterrande gerundet; der Rückenschild flach, vorn nach der Einfügung des Kopfes etwas viereckig ausgeschnitten, mit geschärften Seitenwinkeln; der Hinterleib oben etwas hohl eingedrückt, dicht runzelig ranh, am Rande dick gerundet, die Randfurche und die Hinterrandschilde dentlich, am Hinterrande eines jeden in der Mitte ein gerundetes perlförmiges Zähnchen; auf dem Kopfschilde zwei tiefe, mit der runden Seite gegen einander liegende Bogenfurchen. Die untere Fläche des Körpers ziemlich glatt, binten weitschichtig eingestochen punktirt, mit einigen Längsfurchen, von diesen die hintern

abgekürzt. Die Beine glatt, mässig dick und ohne besonderes Merkmal.

Mundschild und Taster rostgelb, oben stellenweissen mienem gelblichweissen Schmelte bedeckt. Der Kopfschild gelb, etwas schattig bräunlich fleckig, Furchen und 
Hohlpunkte dunkelbraun ausgefüllt; der Hinterleib dunkelrothbraun, mit einer schmalen gelblichweissen Seiteneinfassung. Die Unterseite ledergelb, am Hinterrande rostbraun verdunkelt; binten an dem After ein mondförmiges 
Schildchen, das Schildchen der Luftlöcher und die Perlchen des Hinterrandes weiss. Die Beine rostfarbig, die 
drei vordern Glieder auf dem Rücken und an der Spitze 
weiss; das vordere Glied der Hüfte etwas dunkler als die 
Beine.

Vaterland: Brasilien.

#### Amblyomma marmoreum.

Tab. VIII. Fig. 29. mas.

Elförmig mit rundum ziehender Randfurche, die Fläche zerstreut grob punktirt, gelb, alle Charakterflecken dunkelbraun. Die Beine dunkelrothbraun mit gelben Spitzenrändern der Glieder. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 31/4".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 224. n. 4.

Von sehr ansehnlicher Grüsse, regelmässig eiförmig, flach gewölbt, sehr fein gepünktelt, überdiess mit ungleich zerstreuten und ungleich grossen Hohlpankten oder Grübchen, in solchen ein Körneben; die den Rand abschneidende Furcher rundum ziehend und tief, der Rand selbst herit, ehenfalls mit einzelnen solchen Hohlpunkten; die Hinterrandschilde deutlich abgesetzt, alle mit einem, zwei oder drei derzelben Hohlpunkte. Die geachwungenes Furchen auf dem Kopfschilde eng und tief. Der Mundschild klein, hinten ziemlich geradrandig, ohne Beulen, mit etwas kurzem Rüssel und aufgeblasenen Tastern. Die Beine dick, zerstrut eingestochen punktirt.

Die obere Fläche gelh, sehr fein staubartig braun punktirt; alle Charakterflecken dunkelbraun, die drei am Hinterrande gegen die Spitze etwas eifermig erweitert, die Seitenflecken mit denen des Kopfschildes etwas zusammengeflossen und zwei grosse, breite Streifflecken vorstellend, nur der hintere Seitenfleck abgesondert. Die Unterzeite einfarbig etwas dunkler gelb. Die Beine dunkelrothbraun, ihre Spitzenränder gelb, auch auf dem Rücken der Schenkel und Kniee ein zum Theil erloschener gelblicher Längsstreif. Kopf und Taster gelb, theilweise rostbraun gemischt.

Vaterland: Südafrika.

## Amblyomma varium.

Tab. VIII. Fig. 30. mas.

Eiförmig, ohne Randfurche, durchaus grob eingestochen punktirt, gelb mit dunkelrotibraunen Charakterslecken und rostgelber Einfassung. Beine braunroth mit gelben Spitzenrändern der Glieder. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 31/8".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. l. p. 224. n. 3.

In der Gestalt mit A. marmorum ziemlich übereinstimmend, etwas flacher und glänzender. Die Randfurche fehlt; die Fläche ziemlich dieht und grob eingestochen punktirt; die Hinterrandschilde mit denselben Punkten, etwas lang und durch tiefe Spalten von einander abgesett; die zwei gesehwungenen Furchengrübehen des Kopfschildes kurz, deutlich und tief. Der Mundschild kurz, quer viereckig, an den Hinterrandwinkeln mit einem ziemlich grossen zahnförmigen Fortsatte; auf der Fläche zwei Engseindrücke, und auf dem Mittelheile zwei seichte Grübehen; Taster und Rüssel mässig lang, erstere etwas breit. Die Unterseite glänzend; die Bauchfläche etwas nadelrissig punktirt. Die Beine ziemlich lang, übrigens ohne besonderes Merkmal.

Der Körper hellgelb, alle Punkte in ihrer Höhlung braun, daher das Gelbe etwas verfinstert. Die Charakterflecken dunkelrothbraun und ziemlich breit, auch die Hinterrandschilde dunkelrothbraun. Der den Vorder- und Hinterleib unziehende Saum ungleich breit und von Farbe dankel, fast orangegelb, in den Seiten am lebbaftesten. Mundschild und Taster dunkelrottbraun. Die ganse Unterseite einsarbig ockergelb; die Asterklappe rottbraun; der Asterschild weisslich. Die braunrothen Beine mit schmalen gelben Spitzenrändern der Glieder.

Vaterland: Brasilien.

#### Amblyomma venustum.

Tab. IX. Fig. 31. mas.

Orangegelb, eine schmale Einfassung rundum grün, auf dem Kopfschilde zwei Längsflecken, hinter diesen ein grosser Querfleck, die Seiten, zwei Flecken und ein feiner Strich auf dem Hinterleibe, und die Hinterrandschilde schwarz; Beine rostroth mit zelben Gliederspitzen. Männehen.

Weibchen unbekannt.

Länge 21/4".

Hoch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 224. n. 5.

Eine der schönsten Zecken, von ansehnlicher Grösse. Der Körper breit, fast kurs oval, nicht viel länger als breit, glanslos, oben etwas gewölbt, mit einer Randfurche um den Hinterleib ziehend, einen ziemlich breiten Saum und die Hinterrandschilde abschneidend, letatere deutlich abgetheilt. Die mondförmigen Gribchen am Innenwinkel des Vorderrandausschnittes sehr klein und kaum bemerkbar. Der kleine, schmale Mandschild zeigt weder Eindrücke noch Beulen. Rüssel und Taster ziemlich langDer Asterschild sich hinten verlängernd und sich von der Bauchsläche schief auswärts erhebend. Die Beine ohne besonderes Merkmal.

Die Oberseite orangegelh, schwarz gefleckt, ein Saum rundum ziehend, eine Einfassung der violettschwarzen Flecken und der solchfarbigen Hinterrandschilde hellgrasgrün; auf dem Kopfschilde zwei violettschwarze Streifflecken, ein grosser gehogener Querfleck hinter solchen, ein spitz auslaufender Längsstrich in der Mitte des Hinterleibs, ein etwas dreieckiger Fleck an den Seiten des Hinterrandes, überdiess in den Seiten ein grosser, dem Hinter- und Vorderleib gemeinschaftlicher Fleck, sich durch die Augen bis zum Vorderrandwinkel ziehend, und in breiterer oder feinerer Aulage die grasgrüne Einfassung beeleitend, ebenfalls violettschwarz. Die Unterseite gelberün. mit einem rostbraunen Flecken auf den Hinterrandschilden; eln Längsstreifchen, und ein schiefes Streifchen an den Hinterrandwinkeln gleichmässig rostbraun. Mundschild, Taster und Beine dunkel rostroth, die Spitzenränder der Beine gelb.

Vaterland; Am Senegal.

## Amblyomma punctatum.

Tab. IX. Flg 32. fem. (a. Luftschild.)

Unrein gelblich, oval, grob punktirt; der Kopfschild glatt, herzförmig, hellgelb, roth punktirt; Taster und Beine rostroth. Weibchen. Männchen unbekannt.

Länge 21/2".

Hoch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p.-224. n. 6.

Der Kopfschild nicht gross, flach, glänzend, herzförmig, der Ausschnitt etwas kurz, die zwei vertieften Bogenstriche ziemlich weit auseinander, die Fläche vorn grob, hinten sehr fein eingestochen punktirt. Mundschild und Taster von regelmässiger Form, beide glänzend. Der Körper dem Umrisse nach ziemlich oval, dick rundrandig, oben durchaus, unten nur der Hintertheil grob eingestochen punktirt; die Hinterrandschilde ziemlich deutlich, nach innen zu ohne Randfurche. Der Schild der Luftritze von regelmässiger etwas dreieckiger Form. Die Beine etwas dünn, lang, übrigens ohne besonderes Merkmal.

Mundschild und Taster rostroth, ziemlich gleichfarbig. Der Kopfschild hellgelb, theilweise uuregelmässig rostfarbig fleckig, die Bogenstriche und die Punkte rostroth vertieft. Der Körper unrein gelb, oben stellenweise mit schwach roströthlichem Anstriche, die Randabäätse des Hinterandes in der Mitte der Länge nach rostbräunlich verdunkelt. Das Blättchen der Luftritze gelblich, die Narbe glänzend rostbraun. Die Beine rostroth, die Glieder mit feinem hellgelbem Spitzenrande.

Vaterland: unbekannt.

## Amblyomma triguttatum.

Tab. IX. Fig. 33. fem.

Oval, flach, durchaus grob punktirt, brauuroth, auf dem Vorderleibe drei Flecken hellgelb. Taster und Beine roth, die Spitzenränder der letztern schmal gelb. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 21/4".

Koch, Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 225. n. 7.

Ziemlich regelmässig oval, Kopfschild und Körper ziemlich flach, beide etwas glänzend, sehr grob punktiri, in den Punkten des Hinterleibes ein goldglänzendes, kurzes, gelbes Borstchen; die Furchen des Kopfschildes stark geschwungen; die Hinterleibefurchen tief; die Hinterendschilde schmal, dabei tief abgesetat. Der Mundschild hinten eng, gegen die Einlenkung der Taster erweitert, mit zwei ovalen hochrandigen Grübchen. Rüssel und Taster etwas kurz, breit, oben flach. Die Beine von gewöhnlicher Länge und Gestalt.

Kopfschild und Körper gleichfarbig braunroth, auf crsterem ein Seiten - und ein Hinterandleck heltgelb; der Hinterleib ohne Zeichnung. Nundschild und Taster etwas heller hraunroth. Die Beine von der Farbe des Körpers, nur etwas reiner roth, mit schmalen gelben Spitzenrändern. Die Unterseite braunroth, die Brust heller als der Bauch, das runde Afterschildchen hellgelb.

Vaterland: Neuholland.

## Amblyomma Hippopotami.

Tab. X. Fig. 34. mas. Fig. 35. fem.

Flach gewölbt, breit eiförmig, einzeln punktirt; gelblichweiss, die Flecken schmal, streifförmig, dunkelbraun; Beine dunkelbraun, oben und an der Spitze weiss. Taster braun, auf dem Rücken weiss. Männchen.

Flach, oval, Vorderleib gelblichweiss, Hinterleib braunroth mit zwei erhöhten, runden, geglätteten, mennigrothen Flecken. Taster und Beine wie oben. Weibelnen.

Länge des Männchens 22/3, des Weibchens 32/3".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X, I. p. 225. n. 8.

Das Männchen dem Umrisse nach kurz eiförmig, am Hinterrande etwas stumpf gerundet; die Fläche glatt, etwas glänzend, nur vereinzelt tief eingestochen punktirt; die Hinterrandschilde etwas undeutlich. Dicht hinter dem Hinterrande des Kopfschildes zwei schief liegende, ovale Grübchen und weiter hinten zwei gleiche eben so liegend. Die geschwungenen Furchen des Kopfschildes tief. Der Mundschild kurz und gewölbt; Taster, Rüssel und Beine von gewöhnlicher Gestalt.

Sehr blass ockergelblich oder etwas unrein gelblichweiss, alle Zeichnungen strich- oder streifartig und zusammenhängend, von Farbe dunkelrothbraun; auch die vier Rückengrübchen dunkelbraun, und ebenso die geschwungenen Furchen des Kopfaschildes dunkelbraun vertieft, und mit ihrer Verlängerung und ihrer Vereinigung am Hinterrande des übrigens undeutlichen Schildes eine geigenfürmige Figur vorstellend. Der Mundschild rottberaun mit einer schmalen, weissen Längslinie an den Seiten. Taster und Beine dunkelbraun, erstere auf dem Rücken, lettere eben daselbst und an der Spitze breit gelblichweiss.

Das grössere Weibchen hat einen ovalen Umriss, ist flacher, auf dem Hinterleibe punktirt runzelig, mit den gewöhnlichen Längsfurchen und etwas deutlichern Hinterrandschildchen. Die geschwungenen Furchen des Kopfschildes sind ziemlich breit und ziehen bis zum Hinterrande des Schildes. Der Mundschild flach, die gewöhnlichen Grübchen tief, fast rund und nahe beisammen liegend, Taster und Beine wie bei dem Männchen, letztere etwas länger. Mundschild, Kopfschild, Taster und Beine sind wie bei dem Männchen gefärbt, die weissen Seitenlinien auf dem Mundschilde aber breiter, und die geschwungenen Furchen des Kopfschildes zwar auch braun in der Tiefe, aber am Hinterrande endigend, ohne diesen zu umziehen. Der Hinterleib dunkelbraunroth, zwei ziemlich grosse, runde, erhöhte, geglätte Flecken aber sind mennigroth und schon zwei Tropfen von Siegellack gleich; sie liegen etwas hinter der Mitte nahe an der Randfurche.

Vaterland: Das innere Südafrika.

### Amblyomma hebraeum.

Tab. X. Fig. 36. mas.

Gewölbt, kurz eiformig, schwefelgelb, die Charakterflecken schmal, vollständig und schwarz, die mittlern hinter dem Kopfschilde ein Hufeisen bezeichnend. Die Beine rostroth mit gelben Spitzenrändern. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 21/2".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 225. n. 9.

Eine der zierlichsten Zecken, von ansehnlicher Grösse. Der Körper dem Umrisse nach regelmässig kurs oval, am Hinterrande gerundet, auf dem Rücken etwas nieder gewölbt. Kopfschild und Hinterleib ganz zusammengeflossen, ohne Trennungslinie; an den Seiten des Hinterleibes die gewöhnliche Randfurche, sich aber gegen den Kopfschild in Punktgrübchen auflösend und deutlicher die Hinterleibschilde von der Rückenfläche trennend; die Rückenschilde deutlich von einander abgesetzt, und wie die ganze Rückenfläche mit zerstreuten, weitschichtig liegenden Punkten versehen. Der Mundschild klein, glänzend, schr fein nadelrissig, am Hinterrande schwach ausgebogen, vorn gegen den Rüssel zu schief schmäler, auf der Fläche weder Grübchen noch Beulen. Rüssel und Taster mässig lang, letztere oben gewölbt, ihre drei Giieder deutlich unterschieden. Der Bauch ohne Schildflecken. Die Beine etwas diinn.

Der ganze Körper oben sehweselgelb; die durch die tiesen Mondgrübchen zichende Längsstreisen des Kopsschildes wie alle Flecken schwarz, vurn ziemlich breit, hiaten spitz ausgehend; der die Augen umgehende Streifieck mässig breit und bis zum Vorderrandwinkel ziehend, der mittlere Hinterfeinsatreif fein, an der Spitze eiförmig verdickt, die Streifliecken an den Seiten des Hinterrandes körzer, und die drei einen Bogen beschreibenden Seiten feleken fein zusammenhingend, sowohl diese als die des Hinterrandes durch eine Einfassung in der Furche an dem Hinterrandschilde mit einander verbunden. Die Hinterrandschilde gelb, die Trennungsfarchen in der Tiefe fein sehwarz. Die Unterseite gerenzelt, die Afterklappe rostgeth, der Afterzehild gelblichweiss. Taster und Beine rostroth, Schenkel, Kniee und Schienbeine am Spitzenrande gelb.

Vaterland: Südafrika.

### Amblyomma dissimile.

Tab. XI. Fig. 37. mas. Fig. 38. fem.

Kurz eiförmig, gewölbt, ockergelb, zerstreut eingestochen braun punktirt, die Charakterslecken klein und dunkelbraun, auf den Hinterrandschilden ein brauner Winkelsleck, die Beine rostbraun mit gelben Spitzenrändern der Glieder. Männchen.

Der Kopfschild gelb, braun eingestochen punktirt, die Charaktersiecken rostbraun; Hinterleib dunkeirostgelb. Weibchen. Länge 21/4".

Hoch Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 225. n. 10.

Die männliche Zecke kurz eiförmig, vorn etwas verengt, hinten breit, fast so breit als lang, am Hinterrande regelmässig gerundet; die Rückenfläche ziemlich gewölbt, zerstreut grob punktirt; die Seitenfurche des Hinterleibs nur durch Grübchen angedeutet; die geschwungene Furche des Kopfschildes eng und kurz; die Hinterrandschilde des Hinterleibes deutlich abgesetzt und länglich. Der Mundschild etwas gewölbt, frei von Beulen oder Grübchen, an den Hinterrandwinkeln eine Zahnecke. Taster und Rüssel mässig lang, erstere gewölbt. Die Beine ohne besonderes Merkmal.

Die ganze Oberseite ockergelb, die zerstreuten Punkte in dez Tiefe braun, eine schmale Einfassung rundum ziehend unrein weiss; alle Flecken rostbraun; die geschwungenen Furchen des Kopfschildes braun, der Augenfleck und drei Flecken an dem Seitenrande des Hinterleibes dunkler braun und klein, der Mittelstreif des Hinterleibs schmal, die Seitenflecken am Hinterrande klein, die des gebogenen Seitenzuges klein und undeutlich; die Hinterrandschilde, wie der Rücken ockergelb, einwärts breit, auswärts schmal dunkelbraun eingefasst. Mundschild und Taster dunkler ockergelb, letztere rostbraun fleckig. Die Unterseite gelb. Die Beine rostgelb, an der Spitze hellgelb, vor dem Spitzenrande ein etwas undeutlicher Ring rostbräunlich.

Das Weibehen hat ziemlich die Gestalt des Männchens. Der Kopfschild ist deutlich abgesetzt; die Punkte und Flecken sind grösser und deutlicher, letztere in zwei Längsstreisen zusammengeflossen; auch die Randflecken 4.

länger. Der Hinterleib ist flacher und dunkelrostgelb oder hellrostroth. Taster und Beine sind wie beim Manne, auf dem Mundschilde aber befinden sich zwei tiese, ovale, etwas weit von einander abstehende Grübchen.

Vaterland: Mexico.

### Amblyomma irroratum.

Tab. XI. Fig. 39. mas.

Kurz elförmig, gewölbt, ockergelb, zerstreut eingestoelten rostroth punktirt und rostroth gesieckt, drei Fleckchen vorn an dem Sestenrande schwarz. Beine dunkelrostgelb mit heligelben Spitzenrändern der Glieder. Mäunchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 13/4".

Roch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 225. n. 11.

In allen Formen mit A. hebraeum übereinstimmend, auch eben so punktirt, aber viel kleiner.

Die game obere Fläche ockergelb, überall ungleich heiten der die die eingestochenen Punkte in ihrer Eliefe rotstoht, die Charakterseichnungen etwas dunkler; der Mittelstreit des Hinterleibes etwas spindelförmig, die Seitenflecken eitörmig, die übrigen Flecken weniger deutlich; an den Augen ein etwas dreieckiger brausschwarser Fleck und hinter diesem noch zwei solche Randfleckchen;

die Hinterrandschilde rostroth, zum Theil ockergelb gemischt. Mundschild und Taster unreiner ockergelb, stellenweise dunkler oder rötblich fleckig. Die ganze Unterseite ockergelb. Die Beine etwas dunkler ockergelb, vor der Spitze ringartig rostroth dunkler, der Spitzenrand weisagelb.

Vaterland: Brasilien.

### Amblyomma testudinarium.

Tab. XI. Fig. 40, mas.

Kurz eiförmig, flach, grob punktirt, ockergelb, alle Punkte und die Zelchungen dunkelrostbraun, die gewölnlichen Flecken undeutlich, ein Aukerfleck auf dem Rücken und ein Winkelfleck auf den Hinterrandschilden dunkelrostbraun; Beine ockergelb, unten dunkler. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 31/4".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 226, n. 13.

Etwas kurs eiförmig, ziemlich flach, der Kopfschild nach vorn, der Hinterleib nach hinten abfallend; die Fläche matt glänsend, durchaus unordentlich grob punktirt; die zwei Furchen auf dem Kopfschilde kurz, gebogen, hinten einwärts getagen; die Seitenrandsfurche des Ilinterleibes fehlt, die Hinterrandsschilde aber mit deutlieher Absonderung. Der Mundschild klein und eben. Die Taster ziemlich lang und dünn. Die Beine von gewöhnlicher Länge, aber etwas dick.

Das gante Thierchen oben und unten ockergelb, alle Punkte auf dem Rücken und die zwei Grübchen des Kopfschildes braun vertieft; die Zeichnungen dunkelrosthraun, die gewähnlichen Flecken nur undeutlich; am Hinterrande des Rückenschildes ein Bogenstreif, von einem Längsstrich durchschnitten und ein Winkelfleck auf den Hinterrandschilden, mit der offenen Scite auswärts liegend, dunkel rostbraun. Mundschild, Taster und Beine ockergelb, die Glieder der lettstern unten braun.

Văterland: Java.

# Amblyomma infestum.

Tab. XII. Fig. 41. mas. Fig. 42. fem.

Kurz eiförmig, so lang als breit, sehr flach gewölbt, etwas weitschichtig grub punktirt, ockergelb, die Punkte und die Zeichnungen gelbbraun, die gewöhnlichen Flecken klein, ein Bogenstreif am Hinterrande des Kopfschildes, ein Längsstreif hinten an solchem, und ein Winkelfleck anf den Hinterrandschilden von derselben Farbe, desgleichen die Beine, letztere mit gelben Spitzenrändern der Glieder. Männchen. Kaum etwas länger, eiförmig, slach, etwas grobet punktirt; Kopfschild gelb, braun sleckig; Hinterlelb gelblich mit braunen strahlenförmig liegenden Flecken; Taster und Beine wie oben. Weibehen.

Länge des Männchens 21/4, des Weibchens 23/4".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 226. n. 12.

Das Männchen breit eistemig, ohngefähr so breit als lang, der Kopfschild nach vorn, der Hinterleib nach hinten abfallend, im Uebrigen sehr flach gewöllt; die Flische auf dem Kopfschilde etwas weitschichtig, auf dem Hinterleibe gedröngter grob punktirt, die, der dunklern Flecken aber etwas erhöht. Die Furchen auf dem Kopfschilde sehr kurz, mondförmig, tief, stark einwärts gebogen; die Furchen der Schildabtheilungen des Hinterrandes tief und lang, daher die Schilde lang und etwas schmal. Der Mundschild klein, etwas geglättet und ohne Vertiefungen; der Rüssel mässig lang und dick; die Taster dünn, und von gewöhnlicher Gestalt, eben so die Beine.

Die Gruudfarbe ist ein nicht unangenehmes Ockergelb, die der Punkte, Grübchen, Flecken und Zeichnungen
gelbbraun; die gewöhnlichen Flecken schmal und in regelmässiger Lage. Hinten an dem Hinterrande des Kopfschildes ein Bogenstreif, an welchen der Mittelstreif des
Hinterlicibes sich erweiternd anschliesst, und auf den Hinterrandschilden ein seitwärts offener Winkelfleck von derselben gelbbraunen Farbe. Mundschild und Taster etwas
dunkler ockergelb. Die Beine röthlich gelbbraun, mit
schmalen hellgelben Spitzenrändern aller Glieder. Die ganze
Unterseite etwas trüber ockergelb, mit einem runden rostrothen Fleck auf jedem Hinterrandsschildehen. Um das

Afterschildehen nach hinten zu ein erhöhter scharfer Bogen in regelmässigem Halbzirkel ziehend.

Das Weibelen ist etwas länger, doch ziemlich von demselben Umrisse, flacher und grober punktirt; die Randfurche des Hinterleibes ist durchziehend; die Furchen auf demselben sind etwas undeutlich, die Hinterrandschilde kürzer als beim Männchen, übrigens durch deutliche Furchen von einander getrennt. Der Mundschild hat dieselbe Gestalt; ist aber, wie überhaupt bei den Weibchen, mit den herkömmlichen swei ovalen Grübchen versehen. Taster und Beine sind wie beim Männchen.

Der Vorderleib hell ockergelb, die Punkte und die Flecken in gewöhnlicher Lage und dunkelrostbraun; der Hinterleib dunkler gelb, auf solchem strahlige Streifflecken, auf dem Seitenrande und auf dem Hinterrandschilde undeutlichere Flecken etwas heller rostbraun. Mundschild und Taster dunkel ockergelb. Die Beine und die Unterseite wie beim Männchen, aber die rostrothen Fleckchen der Hinterrandsschildchen sind nicht vorhanden. Die Zeugungsnarbe auf der Brust zieht aufs Mennigrothe.

Vaterland: Bintang (Hinterindien),

# Amblyomma adspersum.

Tab. XII. Fig. 43. mas. Flg. 44. fem.

Kurz eiförmig, flach gewölbt, ohne Randfurche, zerstreut grob punktirt, gelb, die Charakterslecken schmal, hellrostroth; die Beine rostgelb mit weissgelben Spitzenrändern der Glieder. Männchen,

Flacher, der Kopfschild weitschichtig grob punktirt, mit derben geschwungenen Furchen, rostroth, das Mittelfeld hinten gelb; der Hinterleib heller rostroth, das übrige wie beim Männchen. Weibchen.

Länge des Männchens 17/8, des Weibchens 2". Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 226. n. 14.

Die männliche Zecke ist regelmässig flach gewölbt, etwas glänzend, weitschichtig grob punktirt, die Punkte auf der Mitte des Rückens sehr sparsam oder fehlend; die Randfurche fehlt, die Hinterrandschilde aber sind durch tiese Faltenstriche von einander unterschieden; die gebogenen Grübchen vorn auf dem Kopfschilde sind kurz und tief, ohne dass sie sich in eine geschwungene Furche verlängern. Der Mundschild ist schmal, gewölbt, hinten geradrandig, mit dickem Rüssel und gewölbten Tastern von mässiger Länge. Die Unterseite ist dicht punktirt und glänzend. Die Beine wie gewöhnlich.

Die ganze Oberseite hellgelb, sehr fein rostroth punktirt, auch die groben Punkte in der Tiefe rostfarbig; die Charakterzeichnungen ebenfalls rostroth, schmal, die hintern gegen die Spitze allmälig etwas erweitert, auch die übrigen schmal; ein Fleckchen am Auge und zwei an den Seiten

hinter solchem dunkelbraun. Mundschild und Taster rostfarbig mit weisslichem Anstriche. Die ganze Unterseite ockergelb. Die Beine brannlichgelb, vor der Spitze brann verdunkelt, der Spitzeurand der Glieder schmal gelblichweiss.

Das Weibchen ist flacher, der Kopfschild etwas knrr, gläunend, grob eingestochen punktirt, rostbraun, das Mittelfeld gelb, rostbraun punktirt, die Punkte vorn meistens uusammengeflossen. Der Hinterleib dunkel rostgelb. Mundschild und Taster rostbräunlich, auf ersterm zwei Stirngrübchen. Beine etwas beller als beim Männchen.

Vaterland: Columbien; an einer Boa constrictor.

# Amblyomma Cajennense.

Tab. XIII. Fig. 45. mas. Fig. 46. fem.

Kurz elförmig, gewölbt, mit durchziehender, ttefer Randfurche, mässig grob punktirt; gelb, die Charaktersecken röthlichwelss, rostbraun eingesasst; die Beine gelblichweiss, vor der Spitze braun dunkler, die Spitzenränder der Glieder weiss. Männchen.

Der Kopfschild etwas feln punktirt, mit derben geschwaugenen Furchen; gelb, rostbraun sieckig; der Hinterlelb grober punktirt, duukel rostroth. Belne wie oben. Weilschen.

Länge des Männchens  $1^3/_4$ , des Weibchens  $1^4/_2$  bis  $2^{\prime\prime\prime}$ .

Koch. Arch. f. N. X. I. 226. 15. Acarus cajennensis Fabr. Ent. syst. IV. p. 427. u. 13.

Das Männeben sehr kurt eiförmig, fast so lang als breit, flach gewölbt, fast glanslos, vorn swischen den Charakterseichnungen weitschichtig müssig grob, swischen den bintern Charakterflecken dieht, und am Rande der Flecken etwas dichter punktirt; die Randfurche über den Augen beginnend und rundum siebend, der Rand selbst breit, besonders hinten, daher die Hinterrandschilde etwas schmal und lang, auf der Mitte, der Jänge nach, fast kielartig erhöht. Der Mundachtild gewölbt, kurs, etwas breit, am Hinterrande siemlich stark ausgebogen; die Taster schmal, siemlich lang, oben etwas aufgetrieben. Die Beine wie gewöhnlich.

Weissgelb, rostbraun punktirt, nämlich die eingestochenen Punkte in der Tiefe rostfarbig; die Charakterzeichnungen deutlich abgesetzt, etwas breit und kurz, nur der mittlere am Hinterrande lang, alle bräunlichweiss mit rostbrauner Einfassung. Die Hinterrandschilde auf der kielartigen Erhöhung weissgelb, an der innern Seite mit einer breiten, an der flussern mit einer schmalen dunkelbraunen Einfassung. Kopf und Taster rostfarbig mit weisslichem Anstriche. Die Beine gelblich, auf dem Rücken der Glieder heller, unten und vor der Spitze braun oder bräunlich, der Spitzenrand aber gelbweiss. Die game Unterseite ockergelblich, ein Fleckchen auf dem Hinterrandschilde brandbraun.

Das Weibeben ist flacher, etwas länglicher und nähert sich dem Ovalrunden. Dessen Kopfachild ist fein punktirt, mit derben geschwungenen Furchen, nicht bis zum Hinterrande ziehend; die Grundfarbe ist hellgelb, die geschwungenen Furchen und Punkte in der Tiefe rostbraun, längliche Seitenflecken dunkelbraun. Der Hinterleib ist grober punktirt, dunkelrostbraun, am Seitenrande heller. Der Mundschild ist flacher und führt zwei seichte Grübhen; die Farbe des Mundschildes, der Taster und Beine ist wie beim Männchen.

Vaterland: Brasilien, Cajenna.

### Amblyomma mixtum.

Tab. XIII. Fig. 47. mas. Fig. 48. fem.

Kurz eiförmig, gewölbt, mit durchziehender Randfurche, weitschichtig mässig grob punktirt; gelb, die Charakterzeichnungen etwas breit, rostgelb, rostbraun begrenzt; die Beine gelblich, vor den Seiten dunkler, der Spitzenrand der Glieder weiss. Männchen.

Der Kopfschild weitschichtig fein punktirt, mit derben geschwungenen Furchen, gelb, an den Seiten rostbraune Flecken, im Mittelfeld rostrothe Punkte; der Hinterleib kurzborstig, rostgelb, brauu gesieckt; Beine wie oben. Weibchen.

Länge des Männchens und des Weibchens 11/4".

\*\*Roch. Arch. f. N. X. I. 227. 17.

Der Körper des Mönnchens siemlich gewölbt, etwas glönzend, eiförmig, etwas länger als breit, hinten regelmässig gerundet; die Randfurche an den Augen beginnend, rundum durchsiehend, ziemlich tief und deutlich, der Rand hinten allmälig breiter, daher die Hinterrandschilde länglich, an der Hinterrandskante eingekerbt; die Fläche wischen den Charakterseichnungen mässig grob, etwas weitschichtig punktirt, die Charakterslecken aber glatt. Der Mundschild kurz, etwas gewölbt, hinten ausgebogen, mit mässig langen, etwas schmalen, gewölbten Tastern. Die Beine wie gewöhnlich.

Die Oberseite weissgelb, die Punkte in der Tiefe und die Charakterzeichungen rostgelb, letstere etwas dunkler eingefasst, alle deutlich von einander getrennt, nicht lang aber breit, breiter als die Zwischenräume; an dem Hinterrandschilde einwärts ein Längsstreif dunkelrostbraun. Beine blass gelblich, vor der Spttze der Glieder ein Ringehen braun, der Spitsenrand sehmal gelbweiss. Die ganse Unterseite hell ockergelb.

Das Weibchen hat ziemlich den Umriss des Mannbert, dessen Kopfschild ist etwas weitschichtig fein punktier, hellgelb; die gesehungenen Forehen sind ziemlich tief, nicht eng, bis fast zum Hinterrande reichend und in der Tiese rostbraun; das Mittelfeld ist in der Mitte der Länge nach rostrott sein sleckig, auch au den seiten rostfabige Flecken. Der Hinterleib ist runzelig, in den tiesen Stellen kurzborstig, von Farbe rostgelb, auf den Beulen dunkelrostbraun. Unterseite und Beine sind wie beim Männchen.

Vaterland: Mexico.

### Amblyomma maculatum.

Tab. XIV. Fig. 49. mas.

Länglich eiförmig, gewölbt, mit derber durchziehender Randfurche, weitschichtig fein punktirt; weissgelb, die Charakterzeichnungen gross, in die Länge gezogen, dunkelrostgelb, die Hinterrandschilde rostgelb, abwechselnd mit einem weissgelben Fleck. Beine rostgelb mit weissem schmalem Spitenrande der Glieder. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 12/3". /

63 ; Koch. Arch. f. N. X. I. 227, 18.

Eine aierliche Zecke. Der Körper länglich eiförmig, hinten gerundet, ziemlich gewölbt, mit tiefer Randfurche und aufgetriebenem Rande; die Fläche zwischen den Charakterzeichnungen weitschichtig fein, am Saume dieser Zeichnungen dichter punktirt. Der Mundschild quer viercekig, etwas gewölbt, am Hinterrande ausgebogen; die Taster missig lang, oben aufgetrieben. Dis Beine wie gewöhnlich.

Hellweissgelb, die Pünktchen in der Tiefe braun, die Charakterzeichnungen sehr deutlich, alle gut abgesetzt, ziemlich breit, viel breiter als die Zwischenräume, dunkelrostgelb oder brünnlichgelb; die Hinterrandschilde von derselben Farbe, das mittlere einfarbig, die übrigen abwechselnd mit einem gelbweissen, braun gesäumten, und einem einfarbig rostgelben Längsfleck. Mundschild, Taster und Brine rostgelb, die Spittenränder der Beinglieder gelbweiss.

Vaterland: Carolina.

### Amblyomma tigrinum.

Tab. XIV. Fig. 50. mas.

Länglich eiförmig, gewöhlt, mit durchziehender Randfurche, mässig grob, zlemlich stark punktirt, weissgelb, die Charakterzeichnungen hellrostroth, lang, so breit als die Zwischenränme. Beine dunkelrostgelb mit weissgelhen Spitzenrändern der Glieder. Mänuchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 11/8".

Koch. Arch. f. N. X. I. 227. 19.

In grosser Verwandtschaft mit A. maculatum, aber viel kleiner, flacher, schmäler, etwas grober und dichter punktirt, die Randfurche deutlich, der Rand selbst merklich schmäler und dicker, hinten nur wenig breiter als an den Seiten.

Hell oder weissgelb, die Charakterzeichnungen bellrostroth, fast mennigroth, eben so der Rand mit den Hinterrandschilden, nur die Kante etwas heller; alle Charakterseichnungen deutlich ausgedrückt und etwas breiter als die Zwischenräume; auf dem Kopfschilde ein Längstreif und ein Streif auf den geschwungenen Furchen mit den mittlern, länglichen Körperflecken zusammenbängend, von derselben Farbe. Mundschild und Taster gelhroth, fast mennigroth, die Spitzenränder der Beinglieder sehr schmal weissgelb. Die Unterseite hellgelb.

Vaterland: Brasilien.

# Amblyomma tenellum.

Tab. XIV. Fig. 51. mas.

Etwas länglich elförmig, minder gewölbt, glänzend, mit durchziehender Randfurche, etwas weitschichtig mässig feln punktirt; weissgelb, die Charakterzeichnungen rostgelb; Beine gelb. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 1".

Hoch. Arch. f. N. X. I. 227. 16.

Auf den ersten Blick glaubt man ein kleines Exemplar von A. mixtum in dieser Art zu erkennen, aber bei genauer Betraehtung zeigen sich wesentliche Unterschiede. Sie ist auffällend kleiner, zur Breite verhältnissmässig merklich länger, die durchsiehende Randfurche weniger tief, und der Rand der Hinterrandschilde noch weniger breit; überdiess ist sie glänzender und etwas feiner panktirt. Mundschild, Rüssel, Taster und Beine sind von derselhen Beschaffenheit. Die Rückenfarbe ist ein helles, reines Weissgelb, durch die in der Tiefe rostgelben Punkte dem freien Auge etwas getrübt; alle Charakterseichnungen und Flecken des etwas getrübt; alle Charakterseichnungen und Flecken der Seite sind ausammengeflossen; die zwei vordern Flecken der Seite sind ausammengeflossen; der mittlere Hinterrandschild ist weissgelb, die übrigen haben auf dem Rücken einen gelblichweissen Längsfleck mit rostgelber nach Innen zu donklern Einfassung, die Theilungsfurchen und der gekerbte hintere Saum sind weissgelb. Mundschild, Tseter und Beine sind gelb, die Gliederspitzen der letstern sehr fein weiss, und an diesen zeigt sich ein etwas undeutliches, bräunliches schmales Ringehen. Die Unterseite ist weissgelb, ein Fleckchen auf den Hinterrandschilden rostgelb.

Ein Exemplar. Vaterland: Mexico.

### Amblyomma ovale. Tab. XIV. Fig. 52. mas.

1ab. Alv. Fig. 52. mas.

Länglich oval, flach gewölbt, grob punklirt, mit durchziehender Randfurche; der Rand breit, ebenfalls punklirt; hellgelb, die Charakterzeichnung rostroth, ebenso die Punkte in der Tiefe. Beine rostfarbig, vor der Spitze ringartig dunkler, der Spitzenrand der Glieder weissgelb. Männehen.

Weibchen unbekannt.

Länge 11/2 bis 2".

Hoch. Arch. f. N. X. I. 227. 20.

Diese männliche Zecke ist von den bekannten Arten die längste, am Hinterrande gerundet und nach dem Hinterrandschilde eingekerbt, die Randfurche durchziehend, den Rand nach den Hinterrandschilden breit abschneidend. daher diese lang und für sich der Länge nach gewölbt, überdiess sind sie hoch ausgetrieben; die innere Körperfläche ist ebenfalls gewölht und durchaus, nur nicht auf den Charakterzeichnungen, ziemlich dicht grob punktirt, auch in der Randfurche befinden sich eingestochene Punkte und dergleichen auf den Hinterrandschilden. Der Mundschild ist kurz, glänzend, am Hinterrande ausgebogen, mit sahn- oder ohrförmig verlängerten Hinterrandwinkeln, mit zwei binten sich in eine Rinne verlängernden Grübeben, und mit leicht punktirter Fläche. Die Taster sind von regelmässiger Länge und oben ziemlich aufgetrieben oder gewölbt. Die Beine wie gewöbnlich.

Die Grundfarbe ist ein reines Hellgelb, aber dem freien Auge durch die in ihrer Tiefe rostrothen Punkte etwas roth staubig erscheinend. Die Charakterzeichnungen sind regelmässig und wie die Hinterrandschilde rostroth, im Allgemeinen so breit oder etwas breiter als die gelben Zwischenräume; auf einigen der Hinterrandschilde zeigt sich ein weissgelbes Streifchen. Mundschild, Taster und Beine sind rostroth, die Glieder der letttern in der Mitte heller, mitunter rostgelblich, die Spitzenränder sebmal hellgelb. Die Unterseite ist gelb, mit einem rostrothen Fleckchen auf den Hinterrandschilden. Drei Exemplare.

Vaterland: Mexico.

# Amblyomma rubripes.

Tab. XIV. Fig. 53. fem.

Lang oval, an den Seiten in die Höhe gedrückt, der Kopfschild hellgelb, weitschichtig mässig grob punktirt, ein Streiffleck auf dem Mittelfeld, und ein solcher über dem hellern Saume am Vorderrande rostroth; Hinterleib dunkelockergelb. Beine gelbroth, mit feinem weissen Spitzenrande der Glieder. Weibchen.

Männchen unbekannt. Länge 2½ bis 2¾.

Koch. Arch. f. N. X. I. 228. 21.

Zwei Exemplare die ich vor mir habe sind länglich oval, an den Seitea aufwärts gedrückt und scheinen etwas vollgesogen zu sein. Der Kopfschild ist flach, glänzend und durchaus sehr ungleich sein und grober punktirt; die geschwungenen Furchen sind tief und nicht bis zum Hinterrande ziehend, ziemlich weit davon abbrechend Der Mundschild ist klein, kurz, quer viereckig, hinten ziemlich geradrandig, auch der Rücken mit zwei tiesen Grübchen. Die Taster sind nicht lang, breit und oben ausgetrieben. Die Beine zeigen nichts besonderes.

Der Kopfschild ist rein hellgelb, ein hinten abgestumpfler Streif, ein Streiffleck über dem Vorderrande und swei Seitenfleckchen und die Punkte in der Tiefe sind rostroth. Der Hinterleib ist einsarbig rostroth oder rostgelb, in den Fältchen und den Furchen der Hinterrandschilde gelblich. Mundschild, Taster und Beine sind gelbroth, fast mennigroth, die Glieder der letztern mit schmalen weisagelben Spitzenrändern.

Vaterland: Brasilien.

### Amblyomma ovatum.

Tab. XV. Fig. 54. mas.

Eiförmig, mässig grob punktirt, flach gewölbt, mit deutlicher Randfurche, weissgelb, die Charakterniechnungen rostgelb, etwas breit, breiter als die weissgelben Zwischenräume. Beine hellrostgelb mit gelblichweissen Spitzenrändern der Glieder. Mänuchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 11/8".

Hoch. Arch. f. N. X. I. 228, 22.

Ebenfalls mit A. maculatum in grosser Verwandtschaft, aber viel kleiner und merklich gröber punktirt; die Randfürche und der Rand selbst wie bei diesem, das Mite telfeld aber etwas mehr gewölbt und hinten nicht so flach aberbüssig. Der Mundschild flacher, hinten stärker ausgebogen und ohne Spur von Grübchen.

Die Grundfarbe ist ein helles etwas aufs Weisse zichendes Gelb; die Punkte und die Charakterseichungen sind bräunlich rostgelb, lettater am Rande mitunter bräunlich dunkler; sie haben ganz die Form wie bei A. maculatum, und sind fast doppelt so breit als ibre Zwischenzaume; and dem Hinterrandschilde liegt ein gelbweisses, braun begrenstes Längsstrichchen, das dem vierten und mittlern Schildchen fehlt. Mundachild, Taster und Beine sind rostgelb, die Spitzenränder der Beinglieder nur ound sehr schmal gelblichweiss. Die Unterseite ist hellgelb.

Vaterland: Montevideo.

### Amblyomma oblongoguttatum.

Tab. XV. Fig. 55. fem.

Kurz oval, der Kopfschild mässig fein punktirt; rostbraun, vorn heller, ein Seltenstreif und ein Fleck am Hinterrande hellgelb, Hinterleib grob punktirt, hellrostroth. Beiue rostgelb, der Spitzenrand der Glieder fein gelblichweiss. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 13/8".

Koch. Arch. f. N. X. I. 228. 23.

Dem Umrisse nach erscheint diese weibliche Zecke kurz oval, sie ist nämllch ohngefähr ½ länger als breit, sowohl Kopfachild als Körper flach; erster ist glänzend und vorn fein punktirt mit siemlich tiefen geschwungenen Furchen. Die Randfurche des Hinterleibes sieht durch und sondert die gut getrennten Hinterrandschilden ab; die Fläche ist grob punktirt, etwas faltig und matter glänzend, hinten ausgebogen, mit zwei Längseindrücken und zwei kleinen Grübchen. Die Taster sind etwas lang und dünn, die Beine wie gewöhnlich.

Der Kopfschild dunkelrostroth, ein geschwungener Streif auf den Seiten und ein dreieckiger Fleck am Hinterrande hellgelb; der Augenfleck gelblichweiss. Der Hinterleib hellrostroth, an dem Rande etwas heller, Streif-flecken auf dem Rücken und sum Theil Flecken auf dem Hinterrandssehled dunkelrostbraun. Die Unterseite vorn hellgelb, hinten ins Orangeröthliche übergehend. Mundschild, Taster und Beine rostgelb, leistere vor der Spitte der Glieder ringförmig rostbräunlich; der Spittenrand sehr fein gelblichweiss. Ein Exemplar.

Vaterland: Brasilien, Surinam.

# Amblyomma infumatum.

Tab. XV. Fig. 56. fem.

Flach, breitoval, der Kopfschild hellgelb, zerstreut sehr grob punktirt, dunkelrostbraun gefleckt; der Hinterleib semmelgelb, dunkler gestreift. Die Beine dunkelgelbbraun, der Spitzenrand der Glieder welssgelb. Weibelten.

Männchen unbekannt.

Länge 2 bls 21/4".

Koch. Arch. f. N. X. I. 228. 24.

Der Körper flach mit aufgeworfenem Rande des Hinterleibes, dem Umrisse nach kurz oval. Der Kopfschild an den Seiten ungemein grob punktirt, die Punkte auf dem Mittelfeld kleiner, dichter, die auf den Seiten weitsebichtig; die geschwungenen Furchen tief, ziemlich breit, nicht bis zum Hinterrande ziehend; die Farbe hellgelb, in den geschwungenen Furchen und Punkten dunkelbraun, auch der Rand und breitere Randflecken von derselben Farbe. Der Hinterleib dunkel semmelgelb, in den Faltenvertiefungen heller. Der Mundschild und Taster rostbraun, erster mit zwei tiefen, ovalen Grübchen, die Fläche dazwischen bis zum Vorderrande weisslich. Die Beine dunkel gelbbraun, die Glieder vor der Spitze und unten dunkelbraun, der Spitzenrand aber schmal weissgelb.

Vaterland: Brasilien,

# Amblyomma striatum.

Tab. XV. Fig. 57. mas.

Länglich eiförmig, mässig feiu punktirt, etwas flach, mit einer Raudfurche; gelb, die Charakterzeichnungen schmal und hellrostroth; die Beine bräunlichgelb, vor der Spitze dunkler, der Spitzenrand der Glieder schmal weissgelb. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 13/4".

Hoch. Arch. f. N. X. I. 228. 25.

Ziemlich lang eiförmig, an den Seiten etwas gerade, hinten regelmässig gerundet, ohne deutliche Randfurche, seimlich flach, etwas groh punktirt, der Rand ein wenig aufgeworfen; die geschwungenen Furchen des Kopfschildes kurz, aber tief Der Mundschild kurz, etwas flach, etwas unsehen, hinten ausgebogen, mit etwas zahnartig vortretenden Hinterrandswinkeln; die Taster mässig lang, etwas breit, oben aufgetrieben. Die Beine wie gewöhalich.

Die obere Fläche gelh, die Punkte in der Tiese roststarbig; die Charakterslecken rostroth, alle schmal, die drei
an der Seite susammenhängend, auf dem Kopsschilde ein
Längsatreit und beiderseits ein geschwungener Streif lang
und schmal; über den Augen ein Streissleck dunkelrostroth,
Die Unterseite hellockergelb. Mundschild und Taster gelbbräunlich. Die Beine gelbbräunlich, vor der Spitse, unten
und an der Wursel der Glieder dunkler, der Spitsenrand
sein weissgelb.

. Vaterland: Brasilien.

# Amblyomma oblongum.

Tab. XVI. Fig. 58. fem.

Flach, länglich oval; der Kopfschild grob punktirt, mit tiefen, geschwungenen, nicht durchziehenden Furchen, gelb, zwel Längsstreifen, Längsflecken am Raude und die Punkte rostbraun; Hinterleib rostgelb, dunkler längsfleckig, grob punktirt. Beine gelbbraun, vor der Spitze verdunkelt, der Spitzenrand der Glieder weisszelb. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 2".

Koch. Arch. f. N. X. 1. 229. 26.

Der Körper ziemlich regelmässig oval, sowohl Kopfschild als Hinterleib flach, erster glänzend und durchaus grob punktirt, mit rinnenförmig breit erwelterten, geschwingenen Furchen, den Hinterrand nicht erreichend und sich in die Fläche verlierend; auch der Hinterleib serstreut punktirt, und dessen Hinterrandschilde deutlich von einander abgesetzt. Der Mnndschild vorn und hinten verengt, hinten mit ausgebogenem Rande, auch der Rücken mit zwei länglich ovalen Grübchen. Die Taster nicht breit, oben wenig aufgetrieben. Die Beine wie gewöhnlich. Der Kopfschild rein gelb, die Punkte und zwei Streisen nach dem Zuge der geschwungenen Furehen bis sum Hinterrande reichend dunkelrostroth, eine gleichsarbige Einfassung über dem weisslichen Seitenrande. Der Hinterleib dunkelrostgelb, die gewöhnlichen Streifflecken dunkelrostroth, theilweise erloschen oder sehwach sichtbar. Mundschild, Taster und Beine dunkelrostbrann, die Beinglieder in der Mitte gelbbräunlich heller, ihre Spitzenränder schmal gelb. Zwei Exemplare.

Vaterland: Brasilien.

### Amblyomma confine.

Tab. XVI. Fig. 59. fem.

Flach, oval; der Kopfschild ziemlich dicht, schr grob punktirt, rostbraun, ein Seitenfleck und das Mittelfeld gelb; Hinterleib rostroth, schr grob punktirt. Beine gelbbraun, vor der Spitze dunkler, der Spitzenraud der Glieder gelb. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 2".

Roch. Arch. f. N. X. I. 229. 27.

In allen Formen mit A. oblongum übereinstimmend, aber grober punktirt, besonders der Hinterleib.

Auch die Färbung ist dieselbe, nur ist das Rostrothe auf dem Halsschilde mehr verbreitet und der Hinterleib dunkler rostroth. Ein Exemplar,

Vaterland: Brasilien.

# Amblyomma triste.

Tab. XVI. Fig. 60. fem.

Flach, oval; der Kopfschild etwas weitschichtig punktirt, die geschwungenen Furchen tief, fast durchziehend und braun, die Grundfarbe weissgelb, ein Mittelstreif und Seitenflecken braun; Hinterleib runzelig, dunkelbraun. Beine gelbbraun mit weissgelben Spitzenrändern der Glieder. Weibelnen.

Männchen unbekannt.

Läuge 12/3".

Rach. Arch. f. N. X. I. 229. 28.

Dem Umrisse nach länglich oval. Der Kopfschild flach und weitschichtig mässig fein punktirt; die geschwungenen Furchen tief, siemlich breit und fast bis sum Hinterrande durchziehend. Der Hinterleib punktirt und rauhrunzelig, die Randfurche deutlich, auch die Hinterrandschilde uneben und ziemlich tief von einander abgestett. Der Mundschild kurz, quer viereckig, am Hinterrande wenig ausgebogen, auf dem Rücken mit zwei tiefen, ovalen Grübchen. Die Taster ziemlich lang, nicht sehr breit, oben gewöllbt. Die Beine von gewölnlicher Gestalt.

Der Kopfschild weissgelb, ein Längsstreif in den geschwungenen Furchen, zwei längliche Seitenfleckten und Randflecken dunkelrostbraun. Eben so dunkelrostbraun der Hinterleib, nur der Kantenrand der Seiten etwas heller. Mundschild und Taster gelblichweiss, letstere am Endgliede bräunlich. Die gelbbraunen Beine vor der Spitte der Glieder ins Dunkelbraune übergehend, mit schmalen gelblichweissen Spitzenrändern. Nur ein Exemplar.

Vaterland: Montevideo.

## Amblyomma rotundatum.

Tab. XVI. Fig. 61. fem.

Kurz eiförmig; der Kopfschild ungleich grob punktirt, hellgelb, zwei geschwungene Mittelstreifen, Seitenflecken und die Punkte hellrostroth; Hinterleib hellrostroth, ein Seitenfleckehen über dem Luftloch gelb. Beine rostgelb. Weibchen.

Männchen unbekannt. Länge 11/3".

Koch, Arch. f. N. X. I, 229, 29.

Der Körper fast so breit als lang, ohngefähr 1/4 länger als breit, hinten regelmässig gerundet, der Kopfschild etwas gewölbt, der Hinterleib flach, mit durchziehender Randfurche und gut abgesetzten Hinterrandschilden. Der Kopfschild etwas weitschichtig, ungleich und ziemlich grob punktirt; die geschwungenen Furchen kaum in die Hälfte der Länge ziehend, eng und tief. Der Mundschild etwas gewölbt, am Hinterrande fast gerade, auf dem Rücken mit zwei ovalen Grübchen. Die Taster mässig lang, und wie die Beine von gewöhnlicher Gestalt.

Der Kopfschild hellgelb, rostroth fleckig, auch in der Tiefe der Punkte rostroth. Der Hinterleib ziemlich gleichfarbig hellrostroth. Mundschild, Taster und Beine rostgelb, die Glieder der letztern vor der Spitze dunkler, mit sehr schmalen weisslichen Spitzenrändern. Nur ein Exemplar.

Vaterland: Brasilien.

### Amblyomma Americanum.

Tab. XVII. Fig. 62, mas. Fig. 63. fem.

Kurz eiförmig, gewölbt, glänzend, sehr fein punktirt, mit tiefer rundum ziehender Randfurche, hellrostroth, Taster und Beine rostgelb. Männchen.

Eben so, der Hinterleib grober punktirt, an der hintern Spitze des Kopfschildes ein Fleck hellgelb. Welb chen.

Länge des Männchens 1, des Weibehens 11/4".

Hoch. Arch. f. N. X. I. 229, 30.

Acarus Americanus Linn. syst. nat. J. II. p. 1022. n. 5. Acarus Nigua Degeer Uebers. VII. p. 63. t. 87. f. 9. 10.

Bei der m\u00e4nnichen Zecke fliesst Kopfschild und Hinterleib so zusammen, dass keine Spur eines Trennungszeichens bemerkbar ist. Der Rand wird rundum durch eine tiefe Furche abgeschnitten, die Mittelfl\u00e4che und selbst die Randfl\u00e4che erscheinen gew\u00f6lbt, besonders in Hinsicht der Hinterrandschilde, welche durch tiefe Faltenstriche von einander abgesondert sind. Die ganze obere Fl\u00e4che ist gl\u00e4nzend und sehr fein punktirt. Der Mundschild ist sehr klein und sehr kurz; R\u00fcssel und Taster sind ziemlich lang, letztere etwas d\u00fcn. Die Beine zeigen nichts besonderes.

Das ganze Thierchen ist oben hell rostroth, am Rande hin etwas heller als auf dem Rücken. Der Mundschild hat dieselbe Farbe, Taster und Beine sind etwas heller und zielen aufs Röstzelbe.

Das Weibchen ist flacher, dessen Kopfschild deutlich abgesetzt, letzter fein aber deutlich punktirt; die geschwungenen Furchen zeigen sich als zwei blosse Grübchen. Der Hinterleib ist sehr flach, und dessen Randfurche tief und durchsiehend; sowohl die Mittelfläche als auch der Rand und die Hinterrandschilde sind grob eingestochen punktirt; Rückenfatten eind kaum zu erkennen. Mundschild, Taster und Beine sind wie beim Männchen. Die-Farbe ist dieselbe, der Hinterleib aber dunkler rostroth, und an der Spitse des Kopfschildes liegt ein böchgelber Fleck, der dem Männchen fehlt.

Vaterland: Nordamerika.

### Amblyomma annulipes.

Tab. XVII. Fig. 64. mas. Fig. 65. fem.

Kurz, flach gewölbt, vorn schulderig, hinten gerundet, dunkelbraun, ein grosser Querfieck hinten, auf dem Kopfschilde, zwei grosse zweilappige Fiecken auf dem Hinterleibe und ein Seitenfleck gelb. Beine braunroth mit gelben Gliederspitzen. Männchen.

Durchaus dunkelbraun, der Kopfschild auf der hintern Hälfte gelb, mit zwei braunen durch die geschwingenen Furchen ziehenden Streifen, und einem braunen Fleckchen zur Seite. Beine braunroth, die Gliederspitzen breiter gelb. Weibchen.

Länge des Männchens 21/4", des Weibchens 31/4".

Roch. Arch. f. N. X. I. 230. 38.

Dás Männehen etwas länger als breit, hinten kreisrund, vorn, den Augen gegenüber, etwas schulderig edig, über den Rücken flach gewölbt, nach hinten etwas abwärts gebogen, glatt, glämend, und unordentlich fein punktiet; die geschwungenen Furchen zeigen sich als tiefe, gebogene Grübchen: von einer Raudfurche des Hinterleibes ist bloss hinten, vor dem Hinterrandschilde, ein kurzer Eindruck vorhanden, die Hinterrandschilde aber sind deutlich ahgesetzt und jeder für sich hiuten etwas abgerundet. Der Mundschild kurz, etwas gewölbt, und ohne Eindrücke, der Rüssel sehr laug, über doppelt so lang als der Kopf, die Taster aber dunn und nicht so laug als der Rüssel. Die Beine nicht dick und ziemlich lang. Die Farbe der ohern Fläche ist ein dunkles Rothbraun, ziemlich ius Schwarze übergeheud; hiuten auf dem Kopfschilde ein hreiter, hiuten gerundeter, gelber Fleck, zwei gleichfarhige, ziemlich tief zweilappige Flecken auf dem Hinterleibe, gross und durch schmalen Zwischenraum getrennt; auch die Hinterraudschilde und ein Seiteufleck gelh, letzter mit röthlichem Anfluge; eigentlich ist der Hiuterleib gelb, mit regelmässigen schmalen und zusammenhängenden Charakterzeichnungen. Taster und Beine brauuroth, letztere mit schmalem gelben Spitzenraude.

Das grössere Weithehen ist oval, der Kopfschild deutlicher punktirt, die geschwungenen Furchen auf diesem regelmässiger, der Hinterleib ehenfalls etwas glatt, punktirt, mit deutlicher Seiteu- und Hinterrandfurche; auch die gewöhulichen Rückenfurchen sind deutlich und die Hiuteraudschilde gut ahgesetzt. Auf dem Mundschilde heftudeu sich zwei tiefe Grühchen in gewöhulicher Lage. Taster und Beine sind wie heim Männchen. Das gause Thierchen unt schwarzbraun, der Kopfschild hinten ins Gelbe übergebend; die geschwungenen Furchen auf diesen sind braun vertieft und verlängern sich bis zum Hinterande in einen braunen Streif, zur Seite liegt noch ein braunes längliches Fleckchen, wie solches öfter vorkommt. Taster und Beine

sind, wie beim Männchen, braunroth, nur sind die gelben Spitzenränder, besonders der vier Hinterbeine, breiter.

Vaterland: Südafrika (Weihnachtsbai).

# Amblyomma helvolum.

Tab. XVIII. Fig. 66. fem.

Flach, fast viereckigrund, der Halsschild dunkel weinroth mit drei weissgelben Flecken. Taster und Beine gelbbraun. Hinterleib erdfarbig ockergelb. Welbelen.

Männchen unbekannt.

Länge 21/8".

Hoch. Arch. f. N. X. I. 230. 39.

Der Umriss ziemlich kurs eiförmig, hinten und au den Seiten stumpf rund, fast so breit als lang, daher etwas viereckig rund; der Kopfschild nicht gross, hinten ziemlich dreiteckig, fein, etwas undentlich punktirt, glänzend, mit kurzen, engen aber tiefen geschwongenen Forchen. Der Hinterleib flach, ohne Randfurche, mit fein abgetheilten Hinterrandschilden. Der Mundschild kurz, glänzend, hinten ausgeschnitten, mit eckig vorstehenden Hinterrandwinkeln und mit zwei fast runden, ziemlich tiefen Gruben. Die Taster lang, dünn, und wie die Beine von regelmässiger Bildung.

Der Kopfschild dankelweinroth, am Vorderrande auswärts der geschwungenen Furchen ein dreieckiger, zienlich grosser Fleck, ein kleiner auswärts an den Furchen und ein etwas eisörmiger, grösserer am Hinterrande hellweissgelb, zusammen also mit 5 Flecken. Der Hinterleib einfarbig unrein ockergelb. Das Luftschildchen an den Seiten ein rostbraunes Fleckchen darbietend. Taster und Beine gelbbraun, die Spitzenfänder der letttern sehr schmal und undeutlich weissgelb. Ein Exemplar.

Vaterland; Manila.

### Amblyomma decoratum.

Tab. XVIII. Fig. 67. mas.

Viereckigrund, flach gewölbt, fein punktirt, dunkelwelnroth, zwei Flecken am Vorderrande, ein grosser am Seitenrande, und zwei zusammenhängende am Hinterrande heligelb. Mundschild, Taster und Beine wehroth. Männehen.

Weibchen unbekannt.

Länge 13/8".

Hoch. Arch. f. N. X. I: p. 230. n. 40.

Ohngefähr so lang als breit, Seiten und Hinterrandstumpf rund, vorn etwas schmälter als hinten, im gansensiemlich viereckig rund, mässig gewölbt, glänzend, mässig grob punktirt; die geschwungenen Farchen kurz, eing, siemlich tief; keine Bandfurche auf dem Körper, die Hinterrandschilde fein abgetheilt. Der Mundachild etwas gewölbt, schmal, hinten geradzandig, glänzend. Täster und Beine von regelmässiger Bildung.

Der Körper dunkel weinroth, auf dem Kopfschilde beiderseits der geschwungenen Fürche ein müssig grosser Fleck, an den Seiten des Körpers ein langer, ziemlich gleichbreiter, grösserer Fleck, und am Hinterrande vor der Schildreihe awei siemlich grosse, fast dreieckige, an einander liegende Flecken hellgelh; der Saum rundum weisslich. Mundschild und Taster dunkel weinroth. Die Beine heller weinroth, der Spitzenrand schmal weiss. Die Unterseite gelb. Ein Exemplar.

Vaterland: Philippinische Inseln.

### Amblyomma fimbriatum.

Tab. XVIII. Fig. 68. mas.

Viereckigrund, mässig grob punktirt; dunkel weinroth, fast schwarz, der Raud rundum gelblichweiss. Mundschild, Taster und Beine gelbbraun. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 1".

Koch. Arch. f. N. X. I. 231. 42.

Gestalt des vorigen, glänzend, weitschichtig punktirt, die Hinterrandschilde ebenfalls fein abgesetut, die geschwungenen Furchen sehr kurz, fein in ein breites Grübchen ausgehend. Taster und Beine von regelmässiger Form.

Die Oberseite einfarbig sehr dunkel weinroth, fast schwarz, ein Saum rundum siemlich breit weisslich, einwärts mit röthlichem Anstriche. Die Unterseite hellgelb. Der Mundschild weinroth. Taster und Beine gelbbraun. Ein Exemplar.

Vaterland: Manila.

## Amblyomma latum. Tab. XVIII. Fig. 69. mas.

Kurz, so breit als lang, Vorderleib gegen den Vorderrand abwärts gedrückt, glatt und glänzend, von Farbe rostroth; Hinterleib dunkelrostgelb. Taster und Beine rostzelb. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 11/4".

Hoch. Arach, f. N. X. I. 231. 43.

Der Kopfschild viel breiter als lang, vorn siemlich stark abwärts gebogen, glatt und sehr glänsend, nur mit kleinen Anfängen der geschwungenen Furchen. Der Hinterleih kurz rund, hinten breiter als vorn, glatt, nur matt glänzend, statt der gewöhnlichen Furchen nur mit seichten Eindrücken, die Hinterrandschilde doch ziemlich deutlich; auf dem kleinen Mundschilde die gewöhnlichen zwei Grübchen, aber seicht und etwas aus einander biegend. Taster und Beine dünn, heide mässig lang.

Mund- und Kopfschild rostroth, ohne Zeichnung; Hinterleib dunkelrostgelb, am Rande und unten etwas heller; Taster und Beine von der Farbe des Hinterleibes, kaum ein wenig dunkler. Weibehen.

Vaterland: Südafrika (Weihnachtshai).

### Amblyomma exornatum.

Tab. XIX. Fig. 70. mas. Fig. 71. fem.

Etwas viereckig, mit gerundeten Ecken, deutlich punktirt; zimmetroth, auf dem Kopfachilde dret, auf dem Hinterleibe zwei Läugsflecken, in den Seiten und vor den Hinterrandschilden zwei etwas viereckige Flecken gelb. Taster und Beine zimmetroth. Männchen.

Vorderleib zimmetroth mit den drei gelben Flecken wie oben, Hinterleib gelbbraun, am Rande heller-Beine zimmetroth. Weibelen.

Länge des Männchens 11/3", des Weibchens 13/4".

\*\*Roch. Arch. f. N. X. 1. p. 231. n. 41.

Das Männchen nieder gewölbt, glänzend, ziemlich grob punktirt, dem Umrisse nach ziemlich gerundet, an den Augen etwas schulderig und an den Hinterrandwinkeln fast rundeckig, im Durchmesser kaum länger als breit. geschwungenen Furchen auf dem Kopfschilde kurz, tief und gebogen; die Seitenrandfurchen des Hinterleibes fehlen, die Hinterrandschilde sind zwar fein, doch deutlich abgesetzt. Der Mundschild kurz, etwas eben, unregelmässig punktirt. Die Taster dunn. Die Beine ebenfalls etwas dunn, und von gewöhnlicher Gestalt. Grundfarbe ist ein angenehmes Zimmetroth, fast rostroth, der Rand rundum und die Hinterrandschilde heller, fast gelblich; die Flecken rein hellgelb, davon liegen drei auf dem Halsschilde, sechs auf dem Hinterleibe, auf dem Kopfschilde einer an den Schultern, der dritte vor dem Hinterrande; die Seitenflecken auf dem Hinterleibe streifartig und geschwungen, die zwei an den Hinterrandschilden etwas viereckig; eigenlich ist die Grundfarbe des Hinterleibes hellgelb, die regelmässigen Flecken zimmetroth, ber und zusammengeflossen, wodurch obige gelbe Fleckenzeichnung hervorgehracht ist. Taster und Beine sind rostroth, ohne gelben Spitzenrand der Glieder. Die ganze Unterseite zieht auss Rostgelbe.

Das Weibehen ist etwas grösser und flacher, übrigens siemlich wie das Männehen gestaltet, der Kopfischild ist deutlich abgesetst, und wie der Hinterfeib isemlich grob punktirt; die Hinterrandschilde sind deutlicher, und auf dem Mundschilde befinden sich die gewöhnlichen zwei Grübehen Taster und Beine sind wie beim Männchen. Der Kopfischild ist rostroth, mit denselben gelben Flecken, der Hinterleib ungefleckt gelbbraun, am Rande rundum heller. Taster und Beine sind denen des Männchens gleichfarbig.

Vaterland: Südafrika (Weihnachtsbai.)

#### Ixodes thoracicus.

Tab. XIX. Fig. 72. fem.

Vorderleib und Beine rostbraun, auf dem Kopfschilde ein grosser ovaler Fleck hellgelb; der vollgesogene Hinterleib sehr gross, hoch gewölbt, kurz oval. Weibehen.

Männchen unbekannt.

Länge 61/2".

Hoch. Arch. f. N. X. I. p. 232. n. 3.

Der Mundschild etwas breiter als lang, in der Mitte hiten quadratförmig eingedrückt, in dem Eindrucke awei kleine Grübchen nebeneinander. Der Rüssel merklich länger als der Mundschild: die Taster nur wenig länger als der Rüssel, auf dem längern zweiten Gelenke nahe bei der Wurzel ein Längsgrübchen, das Endglied kurs, mit gerundeter Spitte, alle drei Glieder glänzend. Der Kopfschild flach, ziemlich eiförmig, glänzend, eingestochen punktirt; die zwei gebogenen Längsfurchen bis in die halbe Schildläuge siehend, mit einem seichten Längseindruck an den Seiten. Der vollgesogene Hinterleib glatt, glänzend, sehr gross, auf dem Rücken hoch hügelförmig gewölbt, im ganzen kurs oval. Die Beine mässig lang, etwas dünn, und ohne besonderes Merkmal.

Der Mundschild sammt den Tastern, der Kopfschild und die Beine rostbraun, der Kopfschild awischen den Furchen etwas heller als an den Seiten, auf der Hinterhälfte ein grosser eiförmiger Fleck bellgelb, die eingestochenen Punkte in diesem Fleck braun; das Endglied der Taster etwas heller als die vordern; der Spitzenrand der Beingelenke schmal gelblich. Der Rüssel gelb. Der Hinterleib unrein gelbbraun.

Vaterland: Brasilien.

## Ixodes obliquus.

Tab. XX. Fig. 73. fem. (a. der Kopfschild.)

Kopfschild, Thorax und Beine rostbraun, der Hinterleib beim vollgesogenen Thiere länglich eiförmig; der Kopfschild fein eingestochen punktirt, mit vier schiefen Furchenstrichen; der Rüssel und Taster lang. Weibehen.

Männchen unbekannt.

Länge 4"'.

Bei vollgesogenem Körper ist das Thier lang, doch nicht ganz doppelt so lang als breit, mässig gewölbt und glänzend, die Haut des Hinterleibes dicht wellenlinig. Der Kopfschild etwas länger als breit, binten abgerundet, daber stumpf elförmig, die Flüche etwas gewölbt, sehr glänzend und fein, fast usdelrissig punktirt; vom innern Ausschnitte der Mundeinfügung an sich ein schiefer Furchenstrich gegen den Seitenrand ziehend und an diesem hin sich etwas aufwärts verlängernd; zwei kleinere Furchenstriche zwischen diesen weiter einwärts liegend. Der Mundschild sehr kurz, mit zwei Quergrübchen am Hinterrande. Rüssel und Taster ziemlich lang. Beine dünn und mässig lang.

Der Mundschild, der Kopfschild und die Beine dunkelrothbraun, der Spitzenrand der Glieder der letztern sehr fein gelblich; Rüssel und Taster gelb, letztere am Endglied mit bräunlichem Anstriche. Der Hinterleib beim trockenen Thiere dunkfolisenhraun.

Vaterland: Griechenland.

# Ixodes brunneus.

Tab. XX. Fig. 74. fem.

Der Kopfschild sehr fein nadelrissig punktirt, dunkelbraun, das Mittelfeld der Länge nach heller; der vollgesogene Hinterleib braun, mit einem gelben Längsstreifchen; Taster und Beine gelbbraun. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 21/2".

Der Kopfschild in Ansehung der andern Arten schmal und länglich, mit durchsiehenden geschwungenen Furchen, undetullich sehr fein nadelrissig punktirt, das Mittelfeld glänzender, hinten ziemlich gewölbt. Der Mundschild klein, sehr kurz, die ovalen Grübchen sehr seicht und nahe am Hinterrande. Die Taster lang, sanft sähelförmig gebogen. Die Beine dünn, mässig lang. Der vollgesogene Hinterleib sackförmig, in den Seiten etwas eingedrückt.

Der Kopfschild dunkelbraun, das Mittelfeld der Länge nach breit streifartig gelbbraun. Der Mundschild und die Taster gelbbraun. Die Beine braun, mit etwas hellern Tarsen. Der vollgesogene Hinterleib dunkelpechbraun, mit einem geblichen, hinten ockergelben Längsstrich.

Nur ein Exemplar mit stark vollgesogenem Körper. Vaterland; Nordamerika. Auf einer Fringilla albicollis Gm.

#### Ixodes luteus.

Tab. XX. Fig. 75. fem.

Der Kopfschild flach, glänzend, kaum sichtbar punktirt, hell bräunlichgelb; Mundschild und Taster gelb; Beine pomeranzengelb; der vollgesogene Hinterleib braungelb. Weibehen.

Männchen unbekannt.

Länge 15/8".

Der Kopfschild nicht gross, kurz, flach, glänzend, sehr fein punktirt; die geschwungenen Furchen seicht, breit, fast durchziehend. Der vollgesogene Hinterleib dick sackförmig, mit eingedrückten Seiten. Der Kopf klein; die Taster dünn, lang, abstehend. Die Beine dünn, mässig lang.

Mundschild, Kopfschild, Taster und Beine pomeranzengelb, der Kopfschild mit etwas bräunlichem Anfluge, Mundschild und Taster heller als die Beine. Der Hinterleib bräunlichgelb. Ein Exemplar.

Vaterland: Südafrika.

# Ixodes Viperarum.

Tab. XX. Fig. 76. (Larve.)

Durchaus trübgelb, die Taster und Beine heller als der Körper.

Länge 3/4".

Hoch. Arch. f. N. X. I. p. 234. n. 24.

Ich kenne diese Art nur in ihrem Larvenzustande mit sechs Beinen. In den Formen hat sie Aehnlichkeit mit Exodes Lacertae, ist aber etwas länger, und durchaus sehr glänseud.

Vorder- und Hinterleib sind einfarhig trüb gelh, fast olivengelh, Taster und Beine von derselhen Farhe, nur beller, oder blassgelb.

Vaterland: Griechenland. Vier solcher Larven befinden sich in dem Museum zu München. Dem untersteckten Etikett nach lebt diese Art auf den verschiedenen in Griechenland vorkommenden Vipern.

# Ixodes flavidus.

Tab. XXI. Fig. 77. fem.

Der Kopfschild weitschichtig deutlich punktirt, mit durchziehenden geschwungenen Furchen, gelb, mit bräunlichem Anfluge; Taster und Beine gelb; der vollgesogene Hinterleib hellgelb. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 13/,".

Koch. Arch, f. N. X. I. p. 233. n. 11.

Der vollgesogene Körper lang, sackförmig, auf dem Rücken flach, etwas eingefallen, mit seichten Längsfalten und Vertiefungen; das Luftschildchen etwas eiförmig rund. Der kleine Kopfschild etwas gewöllt, glänzend, weitschichtig nadelrissig punktirt, mit durchsiehenden gesehwungenen Furchen. Der Mundschild etwas gewöhlt, klein, glatt, mit zwei kleinen, seichten Rückengrübchen. Die Taster etwas kurz, übrigens wie die Beine von regelmässiger Gestalt.

Mundschild, Kopfschild, Taster und Beine ockergelb, der Halsschild bräunlich gemischt. Der Körper gelblichweiss, blaulich durchscheinend; das Luftschildchen gelb. Ein Exemplar.

Vaterland - Rio Janeiro.

#### Ixodes humanus.

Tab. XXI. Fig. 78. fem.

Der Kopfschild etwas grob punktirt, mit durchziehenden geschwungenen Furchen, rostbraun; der vollgesogene Hinterleib olivengelb; Taster und Beine bräunlichgelb. Weibehen.

Männchen unbekannt.

Länge 15/8".

Koch. Arch. f. N. X. I. p. 233. n. 12.

Von der Gestalt des vorhergehenden, der Körper aber aufgetriehener und beim vollgezogenen Znstande gewässert; auch die Hinterrandschilde noch deetlicher ausgedrückt. Der Kopfschild siemlich grob punktirt; der Mundschild klein, mit ausgeebneten Rückengrübchen. Die Taster etwas dünner.

Der Kopfschild bräunlich rostroth; Mundschild und Taster ockergelb; Hinterleib bläulichgelblich, ein Fleck auf den Hinterrandschilden rostgelb; der Luftschild gelb; die Beine dunkel ocker- fast bräunlichgelb. Ein Exemplar.

Vaterland: Brasilien, an Menschen,

# Ixodes pilosus.

Tab. XXI. Fig. 79. fem.

Der Kopfschild flach, rostroth mit breit rinnenförmigen, fast durchziehenden geschwungenen Furchen; Hinterleib dunkel blutroth, gelb borstig. Taster und Beine roth. Weilichen.

Männchen unbekannt.

Länge 13/8".

Roch. Arch. f. N. X. I p. 233. n. 16.

Dem Umrisse nach siemlich länglich oval, flach. Der Kopfschild etwas gewölbt, glänzend, gross, sehr fein, kaum sichtbar nadelrissig punktirt. Die geschwungene Furche von der vordern Curve an fast gerade in den Hinterrand ziehend, über dem Seitenrande eine seichtere Furche, der Raum zwischen beiden gewissermassen eine breite Rinne vorstellend. Der Mundschild sehr kurz, mit zwei schief gegen einander liegenden ovalen Grübchen. Die Taster abstehend, ziemlich lang, säbelförmig gebogen. Der Hinterleib flach, mit etwas aufgeworfenem Rande, oben mit kurzen Borsten belegt. Die Beine etwas lang.

Mnnd- und Kopfschild, Taster und Beine roth, Taster und Beine etwas heller als der Kopfschild. Der Hinter-



leih dunkelroth, die Borstchen glänzend gelb. Die ganze Unterseite blutroth. Ein Exemplar,

Vaterland: Südafrika.

# Ixodes fuscipes. Tab. XXI. Fig. 80. fem.

Der Kopfschild dicht fein punktirt, dunkelbraun mit gelblichem Seitenrande; Hinterleib hell semmelgelb; Taster und Beine dunkelrothbraun, erstere fast säbelförmig. Weibehen.

Männchen unbekannt.

Länge 11/4".

Roch. Arch. f. N. X. I. p. 233. n. 17.

Gestalt des vorigen, eben so die Beine. Der Kopfschild dicht, etwas runzelig punktirt, glänsend; die geschwungenen Furchen hinter der Vorderrandeurve heit rinnenförmig. Der Mundschild ungemein kurz, die ovalen Grübchen nahe am Hinterrande; die Taster lang, etwas breit säbelförmig. Der Hinterleib flach, mit einer Randfurche, weitschichtig kurnborstig.

Mund- und Kopfschild, Taster und Beine dunkelbraun, der Kopfschild am Seitenrande unrein gelblich. Der Hinterleib hell semmelgelb, die Borstehen glänzend hellgelb. Ein Exemplar.

Vaterland: Brasilien.

# Ixodes pygmaeus.

Tab. XXII. Fig. 81. fem.

Kurz oval, flach; der Kopfschild mennigroth, vorn heller, weitschichtig mässig grob punktirt, mit rinnenförmigen, durchziehenden, geschwungenen Furchen; Hinterleib röthlichgelb; Taster und Belne dunkel ockergelb. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 3/8, vollgesogen 11/2". Koch. Arch. f. N. X. I. p. 233. n. 18.

leh habe sieben Exemplare vor mir, lauter Weibchen, davon zwei mit vollgesogenem Körper; in letztem Zustande sind sie mit der vorhergehenden Art ziemlich übereinkommend; nicht vollgesogen ist der Körper gauz flach, und dem Umrisse nach kurz oval, fast rund. Der Kopfschild ist mässig grob punktirt, die Punkte nur auf den Seitenfeldern und weitschichtig; die geschwungenen Furchen etwas breit, das Mittelfeld der Ouer nach etwas gewölbt, ohne bemerkbare Rückengrübchen. Die Taster mässig lang, sich gegen die Spitze etwas verdickend. Die Beine wie gewöhnlich.

Der Kopfschild gelblich mennigroth. Der Mundschild, Taster und Beine ockergelb; der Körper rostgelblich, auf der Mitte und auf den Hinterrandschilden etwas dunkler, mit unregelmässigen schwärzlichen, wahrscheinlich nur zufälligen Flecken.

Der Körper des vollgesogenen Thierchens ist olivengelb.

Vaterland: Mexiko, Brasilien.

# Ixodes sulcatus.

Tab. XXII. Fig. 82. fem.

Der Kopfschild eiförmig, am Hinterrande gerundet, braun, mit einer geraden, deutlichen Furche über dem Seitenrande; Taster dünn und gleich den Beinen gelbbraun. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 5/8".

Koch, Arch. f. N. X. I. p. 233, 19.

In grosser Verwandtschaft mit Izodes sciuri, der Kopfschild von derselben Gestalt, aber auf den Seiten, nahe am Rande eine deutliche, ziemlich tiefe Furche, die zwei geschwungenen Furchen fein und schwach ausgedrückt. Die 'laster und Beine sind von jener Art nicht abweichend.

Der Kopfschild ist braun, an der Seitenfurche dunkler. Mundschild, Taster und Beine gelbbraun, der Mundschild etwas dunkler als die Taster. Der Hinterleib des vollgesogenen trockenen Thierchens ist weisslich mit olivenfarbigen Anstriche. Ein Exemplae.

Vaterland: Deutschland, auf dem Goldammer.

#### Dermacentor electus.

Tab. XXII. Fig. 83. mas. Fig. 84. fem.

Länglich eiförmig, gewölbt, weitschichtig grob punktirt, hellgelb, die Charakterflecken, Hinterrandschilde, Mundschild, Taster und Beine blutroth, der Splitzenrand und ein Rückenfleck auf den Beingliedern gelblichweiss. Männchen.

Der Kopfschild flach, hellgelb, das Mittelfeld bis über die Hälfte roth; Hinterleib blutroth mit Längsfalten und zerstreuten Hohlpunkten. Taster und Beine wie oben. Weibchen.

Länge des Männchens 1 5/8"", des Weibchens 1 3/4"'.

\*\*Roch. Arch. f. N. X. I. p. 235. n. 1.

Diese Zecke, wovon ich ein männliches und ein weibliches Exemplar vor mir habe, ist mit D. pardalinus nahe verwandt; sie ist gewölbter und mit weit mehr grössern Hohlpunkten zerstreut, dagegen sind der feinen, kaum sichtbaren eingestochenen Pünktehen weniger, und die in der schwachen Randfurche über den Seiten befindlichen Hohlpunkte mehrfacher und fast gedrängt aneinander gereibt; der Mundschild ist breiter; die Beine sind von der-

Die obere Fläche weissgelb, die Hohlpunkte, alle Charakter- und übrige Flecken, so wie die Hinterrandschilde blutroth, die Charakterzeichnungen so breit oder breite als die gelbweissen Zwischenräume, überdiess befinden sich an dem Seitenrande blutrothe Flecken Die Hinterrand-

selben Gestalt, aber es fehlen an dem Schenkelglied des letzten Beinpaars die unten angebrachten Dornzähnehen. schilde sind etwas dunkler roth als die übrigen Flecken. Mundschild, Taster und Beine sind heller blutroth, der Spitzenrand der Glieder und Längsflecken auf dem Rücken der Schenkel und Knie weissgelb. Die Unterseite ockergelb, die flinterrandschilde unten gelbroth.

Der Kopfschild der weiblichen Zecke ist hinten beiderseits ausgeschweißt, der faltige Hinterleib auf den Zwisschenzömen grob punktirt, die Randfreche deutlich und
tief; die Hinterrandschilde sind tiefer eingekerbt. Der
hellgelbe Kopfschild hat zwischen den schwarz vertießten
geschwungenen Furchen einen breiten, hinten dreitheiligen
rothen Längestreif, und ein rothes Wischchen zur Seite.
Der Körper ist durchaus ziemlich gleichfarbig blutroth,
am Seitenrande etwas heller. Mundschild, Taster und
Beine sind von denen des Männchens nicht abweichend.

Vaterland: Pennsylvanien.

#### Dermacentor reticulatus.

Tab. XXIII. Fig. 85. mas. Fig. 86. fem.

Länglich eiförmig, wenig gewölbt, weitschichtig grob punktirt, hellgelh, die Charakterflecken braunroth mit weisslichem Schmelze und dunklerm Rande; Mundschild, Taster und Beine braunroth, die letztern gelblich fleckig, die Gliederspitzen und der Rücken der Glieder gelblichweiss. Männchen.

Flach, der Kopfschild hellgelb, weltschichtig ungleich punktirt, ein Fleck auf dem Mittelfeld roth, ein Seitenfleck rothbraun; Hinterleib röthelroth, faltig, grob punktirt; Beine wie oben. Welbchen.

Länge des Männchens 13/4", des Welbchens 2".

Koch. Arch. f. N. X. I. p. 235. n. 2.

Acarus reticulatus Fabr. Ent. syst. IV. 428. 17.

Ixodes reticulatus Latr. Gen. Crust. et Ins. I. 157. n. 3.

Diese Zecke hat in den Formen grosse Uebereinstlimmung mit der vorhergehenden Art, ist aber etwas stacher; die grössern Hohlpunkte sind wie bei dieser, der sehr feinen aber mehr, auch sind die hintern Charakterflecken über die Rückensische etwas erhöht. Mondschild und Taster sind ein wenig schmäler, die Beine dicker und stämmiger.

Die Grundfarbe ist ein weissliches Gelb, etwas getrübt durch die braunrotben Punkte; die Charaktertlecken sind gelblich weiss, im Innern roth staubig, alle mit brannrother Einfassung, siemlich breit, kürzer als gewöhnlich und grossentheils breiter als ihre Zwischenräume. Mundschild und Taster sind rostfarbig, auß Gelbliche siehend. Die Beine brannroth, gelblichweiss der Quer nach gewässert, die Spitzenränder und der Rücken der Glieder gelblichweiss. Die Unterseite ist ockergelb.

Das Weibeben ist flacher, dessen Halsschild ungleich punktirt, weissgelb, das Mittelfeld auf der Vorderbälfe roth, ein Streif in den geschwungenen Furchen und ein ziemlich grosser Seitenfleck dunkelbraunroth. Der Kürper ist roth, an den Seiten der änssere Rand etwas gelblich; auf dem Rücken befinden sich die gewöhnlichen Längsfalten und Randfurche, auf den Zwischenräumen Hohlpunkte, in welchen ein kleines Knötchen steckt. Kopf, Taster und Beine sind wie beim Männchen. Ein vollgesogenes Weibchen hatte einen sehr grossen fast 6 Linien langen und fast 4 Linien breiten, ockergelben Körper, worauf die Längsfalten nicht ganz verschwunden waren.

Sechs Exemplare, zwei Männchen und vier Weibchen, davon eins vollgesogen.

Vaterland: Portugal, auch im südlichen Frankreich.

### Dermacentor puncticollis.

Tab. XXIII. Fig. 87. fem. (a. Kopfschild.)

Der Kopfschild oval, klein, dicht punktirt, dunkel rothbraun; der vollgesogene Hinterleib sehr gross, rothbraun. Weibehen.

Länge 61/2".

Männchen unbekannt.

Roch. Arch. f. N. X. I. p. 236. n. 8.

Der Mundschild vorstehend, klein, gleichbreit, glatt, etwas gewälbt, an den Seiten des Rückens mit einer Längsvertiefung, hinten in der Mitte mit einem Punktgrüben. Taster sehr kurz, doch mit deutlicher Gliederabtheilung Der Kopfschild ziemlich oval, ganz flach, stark glänzend, die geschwungenen Furchenrinnen nur etwas über die Hälfte der Länge ziehend; die ganze Fläche grob und dicht punktirt. Der vollgesogene Körper doppelt zo lang als breit, ziemlich länglich oval, sehr glänzend, fein wellenlinig; die Beine fehlen.

Kopf - und Rückenschild dunkel rothbraun, fast schwarz; die Taster dunkel ockergelb. Der Körper braunroth.

Vaterland: Griechenland.

#### Dermacentor albicollis.

Tab. XXIV. Fig. 88. fem. (a. Unterseite.)

Eifürmig, flach, rostroth; der Kopfschild mit einem weissen Schmelze bedeckt; die Rückenfalten tief. Belne dunkel mennigroth. Welbehen.

Männchen unbekannt.

Länge 2".

Hoch. Arch. f. N. X. I. p. 236. n. 5.

Dem Umrisse nach siemlich regelmässig eiförmig, etwad ichkäutig, mit derb ausgedrückten Rückenfalten des
Körpers, und mit aufgeworfenen, etwas ungleichen Hinterrandschilden. Der Kopfschild ziemlich rund, sehr flach
und glämender als der Körper. Der Mundschild klein,
kurs, breiter als lang, mit zwei gegeneinander schief liegenden, ovalen Rückengrübchen. Die Taster kurs, dick,
dreieckig, ohne deutlichen Ausdruck der Gliederalsätte.
Die Beine lang, mässig dick, unbewaffnet.

Mundschild und Taster rostroth, der Kopfschild gelblichweiss, stellenweise sart röthlich gemischt. Der Körper rostroth, in den Falten dunkeler, fast sehwars. Dte 4. 9 Beine etwas dankel mennigroth. Die genze Unterseite roth, ungleich schwarz fleckig.

Vaterland: unbekannt.

## Dermacentor pardalinus.

Tab. XXIV. Fig. 89. fem.

Eiförmig, dickfüssig, die Schenkel der Hinterbeine unten gezähnt, rostroth, gelblichweiss netzartig gestreift. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 2".

Koch. Arch. f. N. X. I. p. 235. n. 3.

Der Körper flach gewölbt und gläazend, dem Umricht deutlicher Randfurche und schwach erhöhtem Rande,
nicht deutlicher Randfurche und schwachen Kerbstrichen
der flinterrandschilde; der Kopfschild ebenfalls nicht deutlich begreist, doch dem Umrisse nach zu erkennen, die
ganze Fläche etwas weitschichtig grob eingestochen punktitt. Der Mundschild breiter als lang, viereckig, am Hinterrande etwas 'eingedrückt, die hintern Randwinkel in
eine zahnartige Ecke verlängert. Die Taster breit, nicht
länger als dick. Das erste Hüftenglied der Beine flach,
sehr fein nadelrissig, aufliegend, nach hinten zu rundlappig
verlängert. Die Beine dick und stämmig, mässig lang, die
Schenkel, Knie und Schienheine unten mit awei oder drei
scharfen Zähachen.

Der Mundschild oben und unten und die Taster rostroth. Der Körper gelblichweiss, auf dem Rückenschilde
drei fischerfürmige Längsstreifen und die Charakterflecken
des Hinterleibes rostroth, lettstere breiter als ihre Zwischenröume; die Hinterrandschilde rostroth, jeder mit einem
geblichweissen Fleck; unweinen die rostrothen Charakterflecken ungleich fleckig schwarz verdenkelt. Beine rostroth, der Spitzenrand schmid hellgelb. Die schmäde Brust
und der Bauch blasgelb; die Aftertheile rostroth.

Vaterland: Wahrscheinlich Ungarn. Die Exemplare die ich vor mir habe, sind sämmtlich von Wien, ohne nähere Bezeichnung des Fundortes.

### Dermacentor dentipes.

Tab. XXIV. Fig. 90. mas.

Flach, glänzend, rothbraun, in den Falten dunkler. Beine roth, das Endpaar unten gezähnt. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 2".

Roch. Arch, f. N. X. I. p. 236. n. 4.

Etwas breit und siemlich länglich eiförmig, flach und glänzend. Der kleine Mundschild fast viereckig, flach, hinten ausgebogen, mit geschärften Hinterraudwinkeln. Die Taster sehr kurz. Der Kopfschild nur an den Seiten durch eine seichte Falte begrenst, hinten unmerklich in die Kör-

perfläche übergehend; die Furchenkurven tief. Die Hinterrandschilde deutlich. Die Unterseite glänsend, mit einer tiefen Längerinne auf dem Bauche. Beine ziemlich kurs und dick, unten an den Schenkeln der Hinterbeine drei scharfe Zähne, drei kleinere an den Kniegelnken, und drei Höckerchen mit einem Borstehen an den Schienbeinen.

Dunkel weinroth, in den Falten vertrieben schwars verdankelt, der Mundschild, die Taster, ein Saum des Vorderrandausschnittes und der Körperrand heller, fast rostroth. Beine durchaus rostroth.

Vaterland: Banat.

#### Dermacentor clathratus.

Tab. XXV. Fig. 91. mas.

Glänzend, ohne deutliche Abtheilung des Kopfschildes; rostgelb mit schwarzen Gitterzügen. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 13/4".

Hoch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 236. n. 1.

Eiförmig, hinten etwas stumpf, flach, glänzend, ohne einzebschene Punkte; der Hinterrandssaum wenig aufgetrieben, mit deutlichen, oben geschärften Schilden; die hintere Körperfläche etwas dachförmig abschüssig. Der Mundschild klein, fast viereckig, mit rückwärts geschärften Hinterrandwinkeln, auf dem Rücken der Länge nach rinnenförmig eingedrückt. Die Taster kurr, fast dreieckig, siemlich deutlich gegliedert. Die Beine siemlich lang.

Mundschild, Kopfschild, Körper und Beine rostgellh, auf dem Rücken des Körpers eine eisörmige, gegen den Mundschild oftene Figur, und von dieser ausgehend, gegen die Seiten siehende Strahlenstriche schwarz; auch die Einschnitte der Hinterrandschilde sehwarz ausgefüllt, daher die ganze Fläche gewissermassen achwarz eggittert.

Vaterland: unbekannt. Ich besitze ein einziges Exemplar aus einer Sammlung von Wien ohne Angabe des Fundortes.

## Dermacentor ferrugineus.

Tab. XXV. Fig. 92. mas.

Flach, länglich eiförmig, der Kopfschild mit einzelnen Hohlpunkten, blassgelb mit rothen Längsfleckchen; Hinterleib gelbroth, längsfaltig, grob punktirt. Beine roth, die Spitzenränder der Glieder sehr schmal gelblichweiss. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 13/4".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 236. n. 7.

Dem Umrisse nach ist awar diese Zecke siemlich länglich eiförmig, aber in der Mitte des Körpers an der breitesten Stelle etwas stumpfwinkelig, und am Hinterrande
stumpf rund. Der Kopfschild ist sehr flach, mit vereinzelten Hohlpunkten, überdiess sehr fein geptinktelt; die gesehwungenen Furchen zeigen sich bloss als zwei gehogene
Längsgrübchen am Vorderrande. Der Hinterleib ist ebenfalls flach, mit einer tiefen Randfurche an den Seiten und
mit den gewöhnlichen Längsfalten; die Zwischenräume
sind grubenartig punktirt und runzelig. Der Mundschild
ist klein, in der Mitte eingedrückt, mit zahnartig vorstebenden Hinterrandwinkeln und zwei Grübchen auf dem Rücken.
Taster und Beine baben die der Gattung eigentbümliche
Form.

Der Kopfschild gelblichweiss, roth sein gepünktelt, mit fünf strablig liegenden rothen Längsslecken, davon der mittlere am grössten. Der Hinterleib gelbroth, aus Röthelrothe siehend. Mundschild, Taster und Beine ebenfalls roth, etwas heller als der Hinterleib, die Spitzenränder der Glieder der Beine schmal gelblichweiss. Die Unterseite ist heller roth.

Das vollgesogene Weibchen hat eine Länge von fast 5 Linien und eine Breite von fast 3 Linien; es ist sackförmig, und von Farbe blass ockergelb.

Vaterland: unbestimmt.

Vielleicht das andere Geschlecht der vorhergehenden Art.

### Dermacentor parabolicus.

Tab. XXV. Fig. 93.

Der Kopfschild glänzend, vorn runzelig punktirt, dunkelrothbraun, das gelbliche Mittelfeld mit einem kegelförmigen rothen Längsstreif. Hinterleib lang, etwas geigenförmig. Beine roth, mit gelbem Spitzenrande der Glieder. Weibelnen.

Männchen unbekannt.

Länge 3"'.

Hoch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 236. n. 9.

Der Mundschild kurz, flach, mit zwei gegen einander schief liegenden Stirngrübchen nahe am Hinterrande. Taster sehr kurz, aufgeblasen, mit undeutlichen Gliederabsätten. Der Kopfschild ziemlich rund, doch hinten etwas schmäler als vorn, am Hinterrande beiderseits ein wenig ausgebogen, glünzend, vorn ungleich, etwas runzelig punktirt, am Vorderrande für die Einfügung des Mundes schiefseitig ausgeschnitten; die Kurvengrübchen nierenförmig und ziemlich breit. Der Hinterleib doppelt so lang

als breit, vorn wenig schmäler als hinten, in den Seiten etwas augebogen, am Hinterraude etwas stumpt gerundet, flach, glanlos, die Hinterraudschilde zwar deutlich abgesetzt, aber mit kaun merklichen Einkerbungen am Hinterrande. Die Beine etwas kurz, unten ohne Zähnechen, blossborstig.

Mundachild und Taster braunroth Kopfsechild sehr dankel rothbraun, das Mittelfeld in der Mitte eingeengt, gelblich mit einem kegelförmigen, mit der langen Spitze bis zum Hinterrand reichenden rostrothen Längsstreit. Hinterleib bräunlich ockergelb, unten heller als oben, oben zwischen den Falten hraun angelaufen; die Hinterrandschilde rostbraun, in den Ahtheilungsfurchen gelh. Beine dunkel zimmetroth, die Spitzenränder fein hellgelb.

Vaterland: Bei Orowitza im Banat.

# Dermacentor cruentus.

Tab. XXV. Fig. 94. fem.

Ziemlich eiförmig, hinten stumpfrund. Der Kopfschild glänzend, etwas runzelig punktirt, dunkelroth. Hinterleib braunroth, mit rundum hellerm Rande. Beine roth. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 11/2".

Hoch, Arch. f. Naturgesch. X, I. p. 236. n. 10.

Nicht ohne Verwandtschaft mit der vorhergehenden Art. Mundschild, Taster und Beine sind wie hei dieser



gestaltet; der Kopfschild ist eben so punktirt, aber glänsender und die zwei Curvengrübchen verlängern sich, auswärts schwingend, bis fast zum Hinterrande. Der Körper sit dem Umrisse nach ziemlich eiförmig, nieder gewölbt, etwas glänsend; die Hinterrandschilde wie bei jener Art.

Dunkel hraunroth oder dunkel weinroth, unten heller als ohen, auch die Einfassung rundum heller roth. Der Kopfschild weniger dunkel braunroth, das Mittelfeld der ganzen Länge nach etwas hell weinroth. Beine roth. Der Spitzenrand der Glieder sehr fein, kaum merklich, gelh.

Vaterland: Bei Orowitza im Banat.

## Haemaphysalis rosea.

Tab. XXVI. Fig. 95, mas. Fig. 96. fem.

Eiförmig, sehr glänzeud, hinten mit drei Längsgruben; gelbroth; Mundschild röthlich; Taster und Beine gelb. Männchen.

Kopfschild länglich, blutroth, vorn im Mittelfelde ein Fleck feuerroth; Mundschild, Taster und Beine wie oben; Hinterleib sehr gross, auf dem Rücken eingefallen, mit denselben drei Längsgruben. Weibchen.

Länge des Männchens 7/8", des vollgesognen Weibchens 21/A bis 23/A".

Koch. Arch, f. Naturgesch. X. I. p. 237. n. 1.

Dem Umrisse nach ist die münnliche Zecke ziemlich eiförmig, doch hinten etwas schmal und am Hinterrande

etwas stumpf rund; die Fläche ist sehr fein, undentlich, fast etwas runzelig punktirt und sehr glänzend; vor dem Hinterrande befinden sich drei Längsgruben, davon die mittlere länger als die äussern und rinnenförmig, vor dieser, auf der Mitte, zwei Eindrücke, und ein seichter Eindruck hinter jedem der zwei sehr feinen Curvengrübchen des undeutlichen Kopfschildes. Mundschild und Taster sind klein, die Beine mässig lang.

Die Körperfarbe ist ein bräunliches Gelbroth, sich dem Mennigrothen nähernd, auf der Mitte des Rückens dunkler als an den Seiten. Der Mund ist heller, röthlichgelb. Die Taster und Beine sind gelb. Das vollgesogene Weibchen ist vorn breiter als binten, am Hinterrande gerundet, dem Umrisse nach ziemlich schuhsohlenförmig, auf dem Rücken etwas flach und fast eingefallen, so dass die Seitenränder sich merklich über die Fläche erheben: die Längsgruben bleiben ziemlich dieselben wie bei dem Männchen. Der Kopfschild ist schmal; länglich herzförmig, gewölbt, nadelrissig fein punktirt, blutroth, fast dunkellackroth, mit einem feuerrothen, in die Grundfarbe übergehenden Fleck vorn auf dem Mittelfelde. Der Körper ist röthlicholivenfarbig. Mnndschild, Taster und Beine sind gelb, letztere etwas dunkler als beim Männchen.

Drei Exemplare, ein Männchen und zwei Weibchen, beide letztere vollgesogen.

Vaterland: Westindien.

# Haemaphysalis cinnaberina.

Tab. XXVI. Fig. 97. fem.

Länglich elförmig, der Kopfschild dicht feln punktirt, braunroth; der Hinterleib gelbroth, durchaus punktirt, mit einer Randfurche an den Seiten; Beine roth, mit schmalen, hellgelben Gliederspitzen. Weibehen.

Länge 13/8".

Männchen unbekannt.

Koch, Arch. f. Naturgesch. X, l. p. 237. n. 2.

Der Körper länglich eiförmig mit etwas geraden Seiten; die Seitenfurche tief, nicht breit, sieb über die drei vordern Hinterrandschilde erstreckend und vor den fünf mittlern endigend; der Rücken in der Mitte der Länge nach siemlich aufgetrieben, beiderseits mit einer breiten Rinne, und mit einer seichten Mittelfarche; die Flüche etwas glänzend und ziemlich grob punktirt. Der Kopfschild gross und breit, mit deutlichen, nicht durchziehenden, geschwungenen Forechen und mit nadeleissig punktirter Flüche. Der Mundschild buer viereckig, mit einem Längseindruck über den Seiten und einem Grübehen oben in der Mitte. Taster und Beine von regelmässiger Form.

Der Kopfschild dunkelroth, aufs Braunrothe ziehend. Der Hinterleib dunkel mennigroth, fast zinnoberroth, am Seitenrande heller, aufs Gelbe ziehend. Mundschild und Beine gelbroth. Nur ein Exemplar.

Vaterland: Brasilien.

# Haemaphysalis sanguinolenta.

Tab. XXVII. Fig. 98. fem.

Der Kopfschild länglich, etwas gewölbt, nadelrissig punktirt, blutroth. Der Körper sehr gross, fein wellenfurchig. Mundschild, Taster und Beine roth. Weißehen.

Länge des vollgesognen Weibes 5½". Männchen unbekannt.

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 237. n. 3.

Der Körper des vollgesogenen Weibehens im Verhältniss zum Kopfschilde ausserordenlich gross, sehr dick, und sehr dicht der Quer nach fein wellenfurchig; der Kopfschild etwas länglich, nicht breit, siemlich gewölbt, fein nadelrissig punktirt.

Mundschild, Taster und Beine dunkel gelbroth. Der Kopfschild blutroth, am Vorderrandsausschnitte vertrieben gelb. Der Körper dunkel olivengelb; das Schildchen der Luflücher gelblich. Ein Exemplar.

Vaterland: Brasilien.

# Haemaphysalis concinna,

Tab. XXVII. Fig. 99. mas. Fig. 100. fem.

Länglich eiförmig, durchaus punktirt, gewölbt, die Hinterrandschilde lang; der Körper rostgelb, mit schwarzen Strablenlinien. Mundschild und Beine von der Farbe des Körpers. Männchen.

Kopfschild rostroth, feln nadelrissig punktirt, heller fleckig; Hinterleib mennigroth; Taster und Beine wie oben. Weibchen.

Länge des Männchens und Weibchens 11/4".

Roch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 237. n. 4.

Die männliche Zecke ist siemlich regelmässig eiförmig, mit etwas geschärften Randkanten; die Seitenfurche ist sehr fein und erstreckt sich nur bis zu den Hinterrandschilden, welche sich durch einen sehwachen Eindruck von der mässig gewölbten Rückenfläche absondern; de Seitenrand erscheint sehmal, der Rand der siemlich fächerartig gestellten Hinterrandschilde aber sehr breit, daher sind diese länglich und wie die Rückenfläche dicht mässig fein punktirt. Der Mundschild ist sehmal, hinten stark ausgebogen, in der Mitte eingedrückt, an den Hinterrandwinkeln ein scharfer, zahnartiger Fortustt. Taster und Beine sind von regelmässiger, Formu

Die ganze obere Fläche ist einfarbig rostgelb, die Abtheilungsforchen zwischen den Hinterrandschilden gelb; auf der Fläche zeigen sich in den Rand auslaufende schwarze Striche, welche zufällig und unbeständig zu sein scheinen. Mundschild, Taster und Beine sind ebenfalls rostgelb. Der Kopfschild des Weibchens ist ziemlich flach, deutlich nadelrissig punktirt, doch fein; die geschwungenen Furchen sind rinnenförmig und ziehen nicht bis zum Hinterrande durch; die Farbe ist gelbbraun, stellenweisse heller. Der Hinterleib ist hell mennigroth mit einem Eindruck längs der Seiten und mit gewölbtem Mittelrücken. Mundschild, Taster und Beine gleichen denen des Männchens, auch sind sie ziemlich von derzelben Farbe.

Zwei Exemplare, ein Männchen und ein Weibchen. Vaterland: unbekannt.

# Rhipicephalus Capensis.

Tab. XXVIII. Fig. 101. mas.

Etwas spitz eiförmig, flach gewölbt, lederartig dicht ziemlich grob punktirt, dunkel blutroth; Mundschild, Taster uud Beine dunkelgelbroth. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 2"'.

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. 1. p. 238. n. 3.

Die grösste der bekannten Arten dieser Gattung, eiförmig, sehr flach gewölbt, dicht ziemlich grob punktirt, die
Punkte theilweise zusammengeflossen, daher die Fläche etwas
lederartig, die Randfurche ist deutlich und zieht über den
Seiten hin his über die zwei oder drei folgenden Hinterandschilde, welche eben so wie die übrige Fläche purktirt sind. Der Mundsohild ist fast so lang als breit, in

der Mitte eingedrückt, am Hinterrande etwas ausgebogen, mit einer stark vortretenden Zahnecke an den Hinterrandwinkeln. Taster und Beine sind von gewöhnlicher der Gattung eigeathümlicher Form.

Der ganze Körper ist oben und unten blutroth; Mundschild, Taster und Beine sind gelbroth, die Beine etwas heller als der Kopf.

Nur ein Exemplar. Vaterland: Südafrika.

# Rhipicephalus simus.

Tab. XXVIII. Fig. 102. mas.

Eiförmig, glatt, glänzend, mlt vereinzelten Hohlpunkten, dunkelweinroth, am Vorderrande heller. Mundschild, Taster und Beine blutroth, Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 13/4".

Koch Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 238. n. 4

Etwas kleiner als die vorhergehende Art, doch von ansehnlicher Grösse, etwas breit eiförmig, sich dem Ovalen nähernd, glänzend, zerstreut und vereinzelt grob punktirt; die Randfurche nur bis zu den Hinterrandschilden reichend; auf dem Kopfschilde vorn über den Seiten eine schiefe Reihe grober Punkte nicht gedrängt an einander liegend. Der Mundschild breiter als lang, am Hinterrande ausgelogen, in der Mitte eingedrückt. Taster und Beine zeigen nichts Besonderes.

Das ganze Thierchen sammt Kopf und Taster oben dunkelroth, hinten einige, dem Anschein nach, unstäte Längsflecken schwarzroth. Die Unterseite ockergelb. Die Beine baben die Farbe des Körpers, nur sind sie nicht so dunkelroth.

Nur ein Exemplar, Vaterland: Südafrika.

# Rhipicephalus rutilus.

Tab. XXVIII. Fig. 103.

Flach, länglich oval, der Kopfschild sehr fein punktirt, roth; Hinterleib dunkel mennigroth, mit Längsfalten; Mundschild, Taster und Beine rostroth. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 11/8".

Hoch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 238. n. 5.

Der Kopfschild ziemlich flach, glänzend, mässig fein punktirt; die geschwangenen Furchen nicht gans bis zum Hinterrande ziehend, vorn und hinten mit einer gebogenen Furche des Seitenrandes in Verbindung stehend, beide eine ziemlich rautenförmige, im Inneren flache Grube eine schliessend. Der Hinterleib in der Mitte eingefällen, an den Seiten in die Höbe gedrückt, mit einer deutlichen Randfurche und mit den gewöhnlichen Längsfälten. Der Mundschild breiter als lang, am Hinterrande fast gerade, kaum merklich eingedrückt, mit zwei ziechten, nicht sehr

deutlichen Rückengrülchen. Die Taster sehr klein, die Beine von gewöhnlicher Gestalt.

Mundschild, Taster und Kopfschild gelblichroth; der Hinterleib oben und unten dunkel mennigroth; die Beine etwas heller gelbroth; das Afterschildeben weiss, die Afterklappe rostgelb.

Nur ein Exemplar.

Vaterland: Aegypten.

## Rhipicephalus limbatus.

Tab. XXVIII. Fig. 104. mas.

Eiförmig, gewölbt, glänzend, sehr fein punktirt, hinten drei Grübchen; rostroth, der Saum rundum gelb. Mundschild, Taster und Beine rostgelb. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 7/8".

Koch, Arch, f. Naturgesch. X. 1. p. 239. n. 3.

Diese minnliche Zecke steht in Verwandtschaft mit Rh. Steulus, sie ist glänzender und fein, etwas nadelrissle, punktiet, der Eindruck an den Seiten über dem Luftholfehlt, und statt der schiefen Punktreihe an den Seiten des Kopfschildes erscheint eine seichte furchenartige Vertiefung; die drei Gruben' hinten auf dem Hinterleibe sind dieselben. Mundschild, Taster und Beine sind wie bei jener Art. Die Oberseite rostroth, ein breiter Saum rundum und die Unterseite ockergelb. Mundschild, Taster und Beine haben siemlich die Farbe der Oberseite des Körpers, nur sind sie etwas beller.

Ein Exemplar. Vaterland: Aegypten.

### Rhipicephalus sanguineus.

Tab. XXIX. Fig. 105. mas. Fig. 106. fem. (a. Unterseite).

Eiförmig, flach gewölbt, glänzend, fein und grob ungleich punktirt, hinten drei Gruben, blutroth, gelb gesäumt; Beine gelbroth. Männchen.

Der Kopfschild dicht nadelrissig punktirt, Hinterleib grober und weitschichtiger punktirt, faltig, beide blutroth, Mundschild und Beine wie oben. Weibchen.

Länge des Mannes 13/8", des Weibes 15/8".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 238. n. 2.

Ixodes sanguineus Latr. Gen. Crust. et Ins. I. p. 257. n. 2. Die männliche Zecke dem Umrisse nach siemlich regelmässig eiförmig, wenig gewölbt, glänzend, feiu punktirt, mit zerstreuten grössern Pankten gemischt; die Seitenfurche deutlich, nicht über die Hinterrandschilde durchsiehend, diese kurz und mit etwas derben Furchen von einander getrennt, vor diesen Schilden drei ziemlich tiefe Gruben, davon die mittlere länglich, die zur Seite rund; die geschwungenen Furchen zeigen sich blos als die ge-

wöhnlichen Gurvengrübehen, sind aber tief. Der Mundschild merklich breiter als lang, in der Mitte der Länge nach eingedrückt, hinten ausgebogen. Die Taster klein und wie die Beine von regelmässiger Form.

Die ganze Oberseite blutroth, hinten unregelmässig sehwarz strichlieckig, der Rand rundum fein ockergelb. Mundschild und Taster ebenfalls roth; die Beine gelblichroth, mit ungemein feinen gelben Spitzenrändern der Glieder.

Das Weihehen ist flacher, der Kopfschild glünzend und grober nadelrissig punktirt, die geschwungenen Farchen verbreiten sich bis fast zum Hinterrande und erweitern sich in eine flache Rinne. Der Hinterleib ist auf dem Rücken etwas eingefallen, etwas grober und weitschichtiger punktirt, mit tiefen Längsfalten und dentlicher Seitenfurche. Mundschild, Taster und Kopfschild sind braunroth, letzter auf dem Mittelfelde heller roth; der Hinterleib ist reiner blutroth, nur der Seitenrand etwas heller. Die Beine sind wie beim Männeben.

Vaterland: Portugal; scheint häufig vorzukommen.

## Rhipicephalus Siculus.

Tab. XXIX. Fig. 107. mas. Fig. 108. fem.

Gewölbt, glatt, mit einzelnen Hohlpunkten, vorn schmal, hinten elförmig erweitert, an den Seiten des Hinterrandes eine Ecke; roth, der Rand rundum ockergelb. Beine gelbroth. Männchen.

Der Kopfschild zerstreut punktirt, etwas dunkel roth; Hinterleib oval, röthlich schwarz, etwas grob punktirt, mit Längsfalten. Beine gelbroth. Weibchen. Länge des Männschens 1½, des Weibchens 1½,2".

Länge des Männchens 13/8, des Weibchens 11/2"

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. I. p. 239. n. 9.

Die männliche Zecke dieser Art hat ziemlich die Gestalt von Rh. sanguineus, sie ist aber gegen den Mundschild etwas schmäler und etwas gewölbter; vor dem Hinterrande über dem Luftloch befindet sich ein Seiteneindruck, wodurch die Hinterrandwinkel etwas mehr hervortreten und eine Ecke bilden, der Hinterrand selbst ist etwas flach gerundet; die Hinterrandschilde sind ziemlich lang und an dem mittlern befindet sich hinten ein stumpfer Fortsatz; die drei Gruben auf dem Hinterleibe sind wie bei jener Art; auf der Fläche befinden sich vereinzelte seichte, aber deutlich vertiefte Punkte und auf dem Kopfschilde vorn beiderseits eine schiefe, gerade Reihe dicht an einander liegender grober Punkte. Mundschild, Taster und Beine sind wie bei jener Art. Der Mundschild, die Taster und die Oberfläche des Körpers sind gelblichroth, eben so die Beine, nur etwas heller; um den Körper zieht eine ziemlich breite ockergelbe Einfassung, welche die Hälfte der Hinterrandschilde von der Grundfarbe abschneidet. Die Unterseite ist ockergelb, zwei hinten beiderseits des Afters befindliche, grosse, länglich dreicckige Schildflecken sind gelbroth.

Bei dem Weibchen siehen die geschwungenen Furchen des deutlich abgesetzten Kopfschildes his nahe zum hintern Seitenrande durch, und vereinigen sich hier mit einer über demSeitenrand liegenden Furche, beide schliessen eine niedere etwas rautenförmige Beule ein. Der Hinterleib ist grob punktirt und mit den gewöhnlichen Längsfalten versehen. Mundschild, Taster, Kopfschild und Beine sind etwas dunkler gelblichroth als beim Mannchen; der Hinterleib ist oben und unten schwarzroth.

Zwei Exemplare, ein Männchen und ein Weibehen. Vaterland: Sicilien.

### Rhipicephalus senegalensis.

Tab. XXX. Fig. 109. fem.

Flach, etwas länglich oval, der Kopfschild glatt, weinroth; Hinterleib dunkelweinroth, in den Falten heller. Mundschild und Beine blutroth. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 11/2".

Koch. Arch. f. Naturgesch. X. L. p. 238. n. 6.

Der Kopfschild flach und glänzend und nur hin und wieder mit einem eingestochenen Pünktchen versehen; die geschwungene Furche nicht ganz bis zum Hinterrande ziehend, und sich vorn und hinten mit einer über den Seiten liegenden, gebogenen Furche vereinigend, beide eine fast rautenförmige niedere Beule einschliessend, welche nicht so hoch als die übrige Fläche ist. Der Hinterleib flach, mit der gewöhnlichen Randfurche und mit Längsfalten versehen; die Zwischenstellen etwas weitschichtig punktirt, auch in der Randfurche eingestochene Punkte 4.

und in jedem Punkte ein kurses Borstchen. Der Mundschild breiter als lang, auf dem Rücken mit zwei ovalen Längsgrübchen. Taster und Beine sind von regelmässiger Form.

Der ganze Körper eben, Mundschild, Taster und Beine weinrotb, der Kopfschild etwas heller als der Hinterleib; die Unterseite gelbroth.

Drei Exemplare.

Vaterland: Ein Exemplar ist aus Aegypten, zwei vom Senegal.

## Rhipicephalus decoloratus.

Tab. XXX. Fig. 110, mas.

Flach, oval, glänzend, ockergelb, der Rand heller, Beine hellgelb. Weibchen.

Männchen unbekannt.

Länge 1'''.

Hoch, Arch. f. Naturgesch. X. l. p. 239. n. 7.

Der Umriss mehr oval als eiförmig, der Rand ein wenig aufwärts erböht, ohne deutliche Randfurche des Hinterleibes; der Kopfschild glönzend und auf diesem eins Furche über den Seiten, welche sich vorn und hinten mit den geschwungenen Furchen verbindet und wie bei mebreren Arten eine glänzende rautenförmige Beule einschliesst. Der Mundschild kurz, breit, hinten geradrandig, vorn beiderseits der Einfügung des Rüssels mit einem Grübeben. Die Taster klein; die Beine wie gewöhnlich.

Der ganze Körper oben gelb, die rautenförmigen Beulen auf dem Kopfschilde mit roströtblichem Anstriche, Mundschild und Taster dankler gelb, beide mit bräunlichen Kanten. Die Unterseite und die Beine hellgelb.

Ein Exemplar.

Vaterland: Südafrika.

## Rhipicephalus ellipticus.

Tab. XXX. Fig. 111. mas.

Länglich eiförmig, glänzend, durchans mässig grob punktirt, hinten ein geglätteter Kielstrich; der ganze Körper eben, Mudschild, Taster und Beine rostroth. Männchen.

Weibchen unbekannt.

Länge 13/8".

Hoch. Archiv f. Naturgesch. X. I. p. 239. n. 2.

Etwas lang eiförmig, hinten etwas regelmässig gerundet, sanft gewölbt, durchaus glänzend, die ganze Fläche
ziemlich dicht und deutlich punktirt, die Raudfurche sehr
fein, doch deutlich, über den Hinterrandschilden nicht
durchsiehend, auch diese mit feinen Kerblinien von einander getrennt, ebenfalls punktirt; hinten in der Mitte ein
etwas erhöhter, geglätteter Strich und zeitwärts von diesem
ein zeichtes Längsgrübchen; die geschwungenen Furchen
auf dem Kopfschilde kurz und tief. Der Mundschild klein,
in der Mitte eingedrückt, an den Seiten eine Längsbenle,

an den Hinterrandwinkeln spitz zahnartig vorstehend. Die Taster von der der Gattung eigenen Bildung. Die Beine etwas dick, das zweite Hüftenglied des ersten Beinpaars am hintern Spitzenwinkel mit einem scharfen Zahne.

Das ganze Thierchen eben, Mundschild, Taster und Beine etwas dunkel rostroth, die Einkerbungen zwischen den Hinterrandschilden gelb. Die Unterseite ockergelb.

Nur ein Exemplar.

Vaterland: Vorgebirg der guten Hoffnung.



Tig 1. Mundtheile der Lecken: Tig 2.Oxnithodoros coriaceus foom Tig 3.von.unten: Tig 4. Argas miniatus mas. Tig 5. A. reflexus von unten:

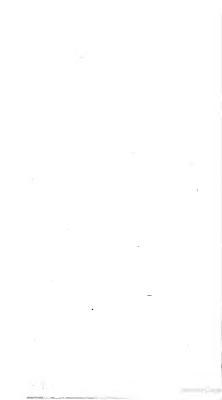

Tab. II.

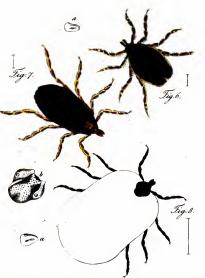

Tig b Ályalomma Dromedarii mas. Tig 7.id form\_a Luftschild: Tig b. H. grofsam form.\_a Luftschild.\_b Slopfichild



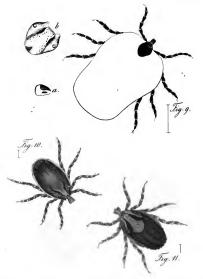

<sup>t</sup>igg, Hyalomma Anatolicum form: a Luftschild. b. Hepfschild. Tig.10. H. Lusitanicum mas. Tig.11. id. form.



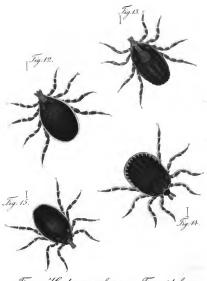

Tiy 12. Hyalemma xufipes mas. Tig.13. id. feem. Tig.14.H. latum mas. Tig.15.H. truncatum mas.



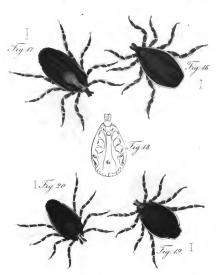

Sig16Hyalemma Kispanum mas Tig17ul foem Tig18Unterseite des Mannes Tig19H imprefsum mas\_Tig20id foem



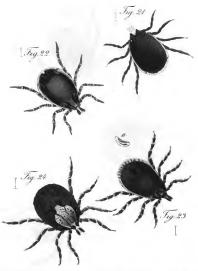

Tig.21.Hgalomma.Syriacum mas\_.Tig.22.Hexcavatum mas\_ Tig.23.H margination mas\_a.Luftschild.Trg.24.Hdvvium foem



Fig.25. Haemalaster longirestris feem. Fig.26. Amblyemma. humerale mas. Fig.27. A nausificum foem:

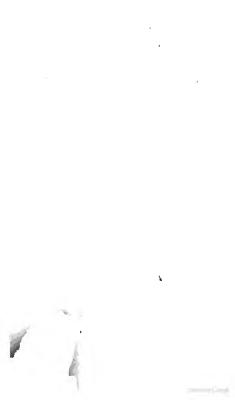

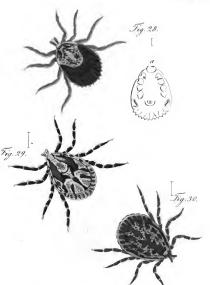

Tig.28.Amblyomma denticulatum foem. Tig.29.A.marmoreum mas. Tig.30.A.varium mas

2011 (1.000)

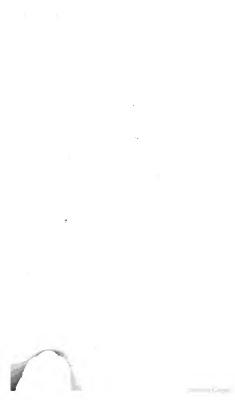



Tig.31.Amblyomma venustam mas. Tig.32.A. punetatum foom.\_a Luftschild. Tig.33.A. trigattatum foem:





Tig 3r. Amblyomma Hippopotami mas. Tig 35.id.fom. Tig 3b. A. Hebraeum mas.



Tig 3r. Amblyomma Hippopotami mas. Tig 35.ids fom: Tig 3b. A. Hebraeum mas.

Jal. X.



Tig 34 Ambhyomma Hippopotami mas. Tig 35.id.fom. Tig 36.A. Hebraeum mas.



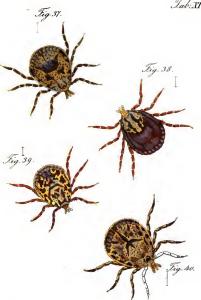

Tig.37. Amblyomma difsimile mas. Tig.38. id. foom: Tig. 39. A irreratum mas. Tig. 40. A testudinarium foom.



Tig.14. Amblyomma infestum mas. Tig.42.id foom Fig. 43. A. adspersum mas. Fig. 44 id form.

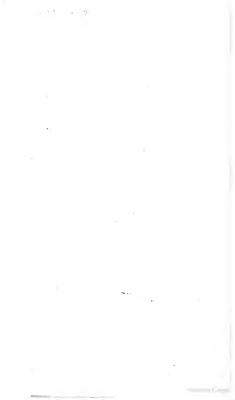



Tig.45. Amblyemma layennense mas. Tig.46.id. foem. Tig.48. Amixtum mas. Tig.48.id. foem.

Tal ... YIV.

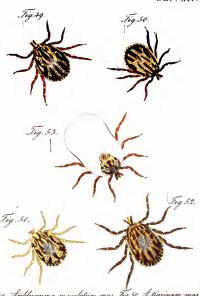

tig.sg. Amblyomma maculatum mas. Tig.50. A tigrinum mas. Tig. 51. Attenellum mas. Tig. 52. A. ovale mas.

Tig. 53. A. rubripes foem.



Jab. XV.



. 751 Aublycmma ovatum mas. Tig.55. Acblengegattatüm foem. Tig.56 Azinfumatum foem. Tig.57. Azstriatüm mas.

Dc 15 G000



Tig.58.Amblyomma cblongum foem.Tig.5g.A.confine foem: Tig.ba.A. triste foem. Tig.b1.A. retundatum foem.

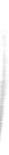



Tab. XVII.



<sup>t</sup>g.62, Amblyomma Americanum mas Tig.63,id.form. tig.64, A. annulipes mas. Tig.65,id.form.

C-1096

Tab. XVII.



<sup>t</sup>ig. 62. Amblyemma Smericanum mas. Iig. 63.id. form Iig. 64. A. annulipes mas. Iig. 65.id. form.





rbb. Amblycmma hebvolum feem. Tig.bJ. A.deccratum mas. Tig.bb. St. fimbriatum mas. Tig.bg. St. batum mas.

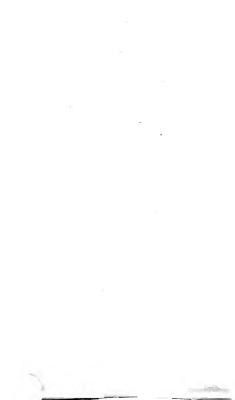



Tig.70. Amblyomma exornatim mas. Tig.71.id.foom: Tig.72. Txodes thoracicus foom.



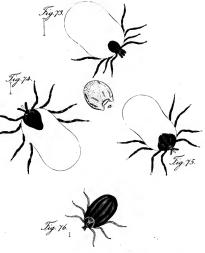

Tig 73.6 a Ixedes ebliguus foem Tig 74.I.brunneus foem: Tig 75.I.luteus foem, Tig 76.I. Viperarum (lavva) r





Tig.70. Amblyomma exernatum mas. Tig.71.id.foom Tig.72. Txodes theracicus foom.

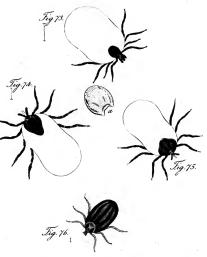

Tig.73.& a. T.codas obliguus foom Tig.74.I brunneus foom: Tig.75.I. luteus foom. Tig.76.I. Viperarum (larva) rr.

Jab. XXI.

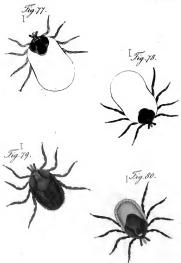

Tig 77. Txodes fluvidus foom. Tig 78. Thumanus foem. Tig 79. T pilosus foem. Tig 80. T. fuscipes foem.



Jab. XXII.

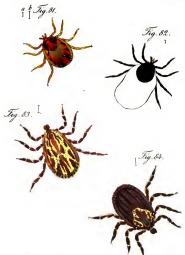

Tig 81. a. Txodes pygmaus \_ b. Gréfse da vellgwegenen Webes Tig 82. T sulcatüs feem. Tig 83. Dermacenter electus mas . Tig 84. id., feem .



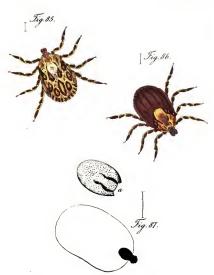

Tig.85.Dermacentor reticulatus mas. Tig.86.id.foom: Tig.87.d:a.D. puncticellis foem:



Jab. XXIV.

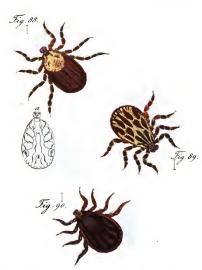

Tig 88.&a Dermacenter albierlls foem. Tig 89 D.pardalinus foem. Tig 90 D. dentipes mas.





791. Dermacentor clathratus mas. Tig 92. D ferrugineus mas. Tig 93. D. parabelicus foem. Tig 94. D. cruentus foem.



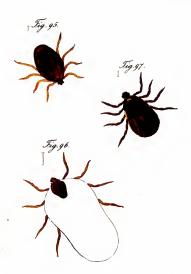

Tig 95.Haemaphysalis xoseamas. Tig 96.id. foem. Tig 97. H. cinnaberina foem.

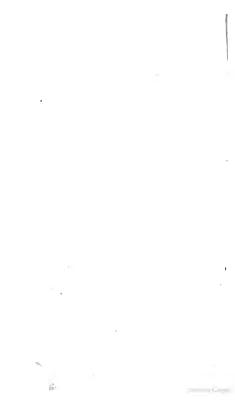

## Jab XXVII

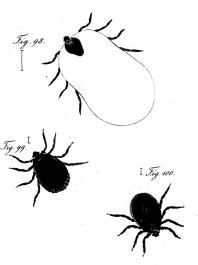

Tig 98. Haemaphysalis sanguinolenta foom: Tig 99. H. concunna mas. Tig see id. feem!

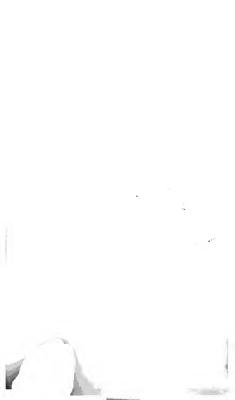

Tab. XXVIII.



Tig sos. Phipiciphalus Capensis mas. Tig sor. Ph. simus mas. Tig sos. Ph. rutilus foem. Tig sor Ph. limbatus mas.



Jal. XXIX.

Fig. 106.

Tig. 108.

s sanguineus mas. Fig.106.id.foem. Rh. Liculus mas. Fig.108.id.foem.

F 12 10 C-1080

## ÜBERSICHT

de

## Arachnidensystems

AGI

C. L. KOCH, Königl. Bayer. Kreis-Forstrath in Regensburg.

---

Fünftes Heft.

NÜRNBERG, Verlag von J. L. Lotzbeck. 1850.



## Vorwort.

Der Verfasser des Werkes der Arachniden hat, nachdem im Laufe der Herausgabe des Buches manche neuere Entdeckungen auftauchten, Berichtigungen nöthig wurden, und überhaupt bezüglich der Eintheilung Ein und Anderes eine veränderte Stellung einzunehmen hatte, für zweckmässig erachtet, das erste und zweite Heft der Uebersicht des Arachnidensystems einer Revision zu unterwerfen, und hat dieselbe in gegenwärtigem Nachtrageheft zusammengefasst.

Durch die anstrengenden mikroskopischen Untersuchungen in bereits vorgerückten Jahren litten die Augen des Verfassers so bedeutend, dass er die Anordnung dieses Nachtrags nicht mehr allein beschäftigen konnte. Mit Vergnügen ergriff ich daher einerseits die Gelegenheit, einem ergrauten Priester der Natur mit meinem Augenlichte das leisten zu können, was der geringe Umfang meiner Kenntnisse erlaubte, da ich andererseits aus dem belehrenden Umgange desselben meine eigenen Beob-

achtungen schärfen und berichtigen zu können, die sicherste Aussicht hatte.

Aber jener ordnende Geist des Verfassers, obgleich er die nachstehende Arbeit durchdrang, konnte doch nicht die Sichtung eines länger schon geschriebenen Materials so genau vornehmen, als er gern gewollt hätte, da ihm eben das getrübte Auge ein Hinderniss war. Daher musste er manches aus seinem treuen Gedächtnisse entnehmen, manches durch längst geübte Combinationen eruiren, und wenn somit nachfolgende Blätter nicht auf die Vollständigkeit und Präzision Anspruch machen, welche für sie gewünscht war, so bittet Herausgeber dieses im Namen des Verfassers um Entschuldigung.

Die nothwendig neu zubildenden Geschlechter wurden in derselben Weise kurz definirt, wie es bisher in den Uebersichtsheften bei den als neu vorgetragenen, der Fall war, und wo es die Umstände erheischten, wurde besonders auf die Lebensart der unter ihnen sich einreihenden Arten Rücksicht genommen. Nur einige wenige, deren Lebensart noch unerforscht ist, konnten in dieser Beziehung nicht weiter dargelegt werden.

Noch liegen mehrere Monographien von der Hand des Verfassers als Manuskript vorräthig, deren Herausgabe um so wünschenswerther erscheint, als bei der unerschöpflichen

Ausdauer desselben ganze Reihen von neu entdeckten Species in denselben aufgeführt sind. Auch ich habe meine mikroskopischen Forschungen diesen Thierfamilien gewidmet, und werde mir erlauben, dieselben, was neue Entdeckungen betrifft, den eben genannten Monographien einzuverleiben, um sofort die Veröffentlichung derselben in der Weise zu beschäftigen, wie die bis jetzt von dem Verfasser dem Publikum übergebenen Thierfamilien behandelt worden sind. Die Ausarbeitung derselben wird sonach ganz in der Form und mit derselben ausführlichen Beschreibung sammt den entsprechenden getreu nach der Natur ausgeführten colorirten Abbildungen, wie solches in dem Werke über die Arachniden geschah, erfolgen. Diese Original-Monographien dehnen sich

über folgende Thierklassen und Familien aus:

- 1. Monographie die Myriapoden. 2 Bände.
- 2. Monographie die Thysanuren, Springschwänze. Ein Band.
- Monographie die Saug und Zangenläuse und die Flöhe. Ein Band.
- Monographie die Schild und Pflanzenläuse.
   Bände.
- Monographic die Formiciden (Ameisen.)
   Ein Band.
- 6. Monographie die Diptern (Zweyflügler.) 8 Bände.

Was die Aphiden betrifft, so hat sich H.

Dr. Herrich Schäffer für die Herausgabe derselben erklärt und stehen sonach solche wohl von ihm in Erwartung.

In Bezug auf das dritte Heft der Uebersicht des Arachuidensystems in drei Abtheilungen und das vierte in fünf Abtheilungen, so ist bisietzt daran nichts weiter zu verändern. wenn nicht die im System der Myriapoden von demselben Verfasser, (Regensburg. Pustet 1847) beigegebenen neuen Milbenarten eingeschaltet werden wollen. Herausgeber dieses behält sich übrigens vor, jene Milben- und Crustaceenarten. welche seit dem Erscheinen von "Koch's Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden" (Regensburg. Pustet 40 Hefte) von ihm (dem Herausgeber) als neue Species aufgefunden wurden, deren Zahl bereits ziemlich angewachsen ist, seiner Zeit einem nachsichtigen Publikum zu übergeben.

Bamberg im Juli 1849.

Dr. A. Haupt, kgl. Inspektor am Natur-Kabin.

# ARACHNIDEN.

Erste Ordnung.

# Spinnen. Araneae.

Radspinnen. Epeïrides.

- I. Gattung. Gasteracantha. Latr.
- . Keine Seitendornen.
  - 1. Gast, hemisphaerica Band XI. Seite 49. Fig. 874
    - Nur Einen Dorn an den Seiten.
    - 2. G. quadridens Bd. XI. S. 59. F. 880.
    - 3. G. pallida Bd. XI. S. 60. F. 881.
  - . Zwei Seitendornen, beide genähert und lang.
    - 4. G. geminata Bd. IV. S. 16. Fig. 260.
- d. Der hintere Seitendorn sehr lang, hernförmig.
  - 5. G. transversa. Bd. IV. S. 14. F. 259 ...
    - 6. G. fernicata Bd. IV. S. 18. F. 261.
  - 7. G. faltifera Bd. XI. S. 62. F. 883.
    - 8. G. obliqua Bd. XI. S. 64 F. 884.

- e. Der hintere Seitendorn länger ale eine Seitennarbe.
  - 9. G. Hasseltii Bd. IV. S. 29. F. 267.
  - 10. G. velitaris Bd. IV. S. 33. F. 269.
  - 11. G. sanguinolenta Bd. XI. S. 51. F. 875.
  - 12. G. annulipes Bd. XI. S. 52. F. 876.
  - 13. G. cicatricosa Bd. XI. S. 54. F. 877.
  - 14. G. rubiginosa Bd. XI. S. 55. F. 878.
  - 15. G. mammosa Bd. XI. S. 57. F. 879.
  - 16. G. picea Bd. XI. S. 61. F. 882.
- Seitendornen kurz, oder kaum länger als eine Seitennarbe.
  - 17. G. hexacantha Bd. IV. S. 31. F. 268.

Acrosoma hexacantha Bd. II. S. 17. F. 106.

- 18. G. Kuhlii Bd. IV. S. 20. F. 262.
- 19. G. cancriformis Bd. IV. S. 21. F. 263.
- 20. G. cuspidata Bd. IV. S. 22. F. 264.
- g. Der hintere Seitenwinkel sehr lang, schusterahlförmig.
  - 21. G. arcuata Bd. IV. S. 34. F. 270.
    - H. Gattung. Micrathena. Sund.
    - 1. M. clypeata Bd. IV. S. 38. F. 272.
      - III. Gattung. Eurysoma ...
    - 1. E. scutatum Bd. VI. S. 117. F. 517.

<sup>\*)</sup> Anmerk. Die Unterscheidungscharaktere der gegenwürtigen Gatung sind mit den der Gatung Gasteracantha übereinstimmend, aber es fehlen die bei letzten standhaft vorbandenen Kandnarben auf dem Rücken des Hintelbea.

#### 2. E. sexcuspidatum.

Gasteracantha sexcuspidata Bd. IV. S. 36. F. 271.

- IV. Gattung. Acrosoma. Perty.
- A. Ohne Stacheln an den Schulterwinkeln des Hinterleibes.
  - a. Ohne Seitenstacheln.
    - 1. A. saccatum Bd. III. S. 59. F. 212.
  - A. patruele Bd. VI, S. 130. F. 524.
     Mit Einem Seitenstachel.
  - 3. A. fissispinum Bd. III. S. 54. F. 208.
    - 4. A. digitatum Bd. VI. S. 128. F. 523.
  - γ. Mit Zweiseitenstacheln.
    5. A. transitorium Bd. VI. S. 119. F. 518.
    - 6. A. matronale Bd. XI. S. 68. F. 887.
  - 8. Mit 2 oder 4 Stacheln in der Mitte des
    - 7. A. armatum. Bd. XI. S. 65. F. 885-
    - 8. A. militare Bd. IV. S. 12. F. 258.
- 9. A. sexspinosum Bd. II. S. 18. F. 107.

  B. Mit einem Stachel am Schulterwinkel des
- B. Mit einem Stachel am Schulterwinkel de Hinterleibs.
- a. Ohne Seitenstachel.
  - A. bifurcatum Bd. VI. S. 124. F. 521.
     Bd. II. S. 18. F. 107.
- A. gilvulum Bd. XI. S. 67. F. 896.
   Mit Einem Seitenstachel.
  - 12. A. crassispinum Bd. III. S. 55. F. 209.
  - 13. A. aculeatum Bd. III. S. 58. F. 211.
  - 14. A. Swainsoni Bd. VI. S. 121. F. 519.
  - 15. A. Vigorsii Bd. IV. S. 123. F. 520.
    - 16. A. flaveolum Bd. VI. S. 126. F. 522.

y. Mit zwei oder mehreren Seitenstacheln.

17. A. aureolum Bd. III. S. 60. F. 213.

A. pictum Bd, III. S. 61. F. 214.
 A. armigerum Bd, IV. S. 11. F. 257.

20. A. affine Bd. VI. S. 131. F. 525.

A. suine Bd. VI. S. 131. F. 525.
 A. triangalare Bd. HI. S. 78. F. 226.

22. A. escavatum Bd. III. S. 80. F. 227.

23. A. planum Bd. III. S. 81. F. 228.

24. A. spinesum Bd. III. S. 56. F. 210.

#### V. Gattung. Argyopes. Sav.

- 1. A. sericeus Bd. I. S. S. F. 4.
- 2. A. prelautus Bd. V. S. 36. F. 359.
- 3. A. argentatus Bd. V. S. 38. F. 360.
- 4. A. fenestrinus Bd. V. S. 39. F. 361.
- 5. A. clathratus Bd. V. S. 40. F. 362.
- 6. A. tridentatus Bd. V. S. 41. F. 363 et 364.
- 7. A. gonygaster Bd. V. S. 43. F. 365.

#### VI. Gattung. Nephila Leach.

- clavipes Bd. L S. 118. F. 89.
   Bd. V. S. 31. F. 355.
- 2, fasciculata Bd. V. S. 30. F. 354.
- 3. transalpina Bd. V. S.33. F. 357.
- 4. vestita Bd. V. S. 35. F. 358.
- fuscipes Bd, VI. S. 136. F. 528.
   plumipes Bd, VI. S. 138. F. 529.
- 7. fasciata Bd. XI. S. 159. F. 954.

#### VII. Gattung. Miranda.

M. cerepegia Bd. H. S. 46. F. 131.
 Bd. V. S. 51. F. 370.

- 2. M. perracea Bd. V. S. 49. F. 368.
- 3. M. pictilis Bd. V. S. 50. F. 369.
- 4. M. cucurbitina Bd. V. S. 53. F. 371. 372.
- 5. M. venatrix Bd. V. S. 56. F. 373.
- 6. M. exornata Bd. XI. S. 156. F. 952.
- 7. M. latre Bd. XI. S. 158. F. 953.
- 8. M. hirsuta Bd. XVI. S. 75. F. 1550. Epeira hirs. Bd. I, S. 13. F. 9.

VIII. Gattung. Epeira. Walk.

- a. Runder Hinterleib, ohne merklich vorstehende Schulterwinkel, und ohne Laubsleck des Hinterleibs. Lange Beine, bürstenförmig unten behaarte Schenkel.
  - 1. E. bicolor Bd. V. S. 57. F. 374.
  - 2. E. fuliginea Bd. V. S. 58. F. 375.
- b. Ohne besondere Zeichnung. Die Augen auf Höckern. Die männlichen Genitalien knorrig und ungemein gress.
  - 3. E. ravilla Bd. XI. S. 73. F. 890.
  - 4. E. hirta Bd. XI. S. 69. F. 888.
  - 5. E. hispida Bd. XI. S.71. F. 889.
  - 5. E. analis Bd. XI. S. 75. F. 891.
- c. Der vordere Schulterwinkel des Rückens in einen stachelförmigen Höcker vorgezogen.
  - 7. E. angulata Bd. XI. S. 77. F. 892-95. Bd. H. S. 19, F. 108,
  - S. Ep. grossa Bd. XI, S. 82, F. 896, 897.
  - 9. E. Gistlii Bd. XI, S. 85. F. 898. 10. E. regia Bd. XI. S. 88. F. 899.

  - 11. E. Schreibersii Bd. XI. S. 90. F. 901. II. S. 20. F. 109.

- 12. E. bicornis Bd. XI. S. 92. F. 902-3.
- 13. E. pinetorum Bd. XI. S. 95. F. 904-5.
  - 14. E. dromedaria Bd. XI. S. 98. F. 906-7.
  - E. Ulrichii Bd. H. S. 66. F. 159.
     E. pulchra Bd. XI. S. 100. F. 908.
  - 1F. E. opuntiae Bd. XI. S. 102, F. 909.
- d. Gewölbter Rücken, mit diademartigen durch die Haut
- von innen hervorschimmernden hellfarbigen Flecken des Hinterleibs.
  - 17. E. quadrata Bd. V. S. 66. F. 381-82.
  - 18. E. marmorea Bd. V. S. 63. F. 379-80.
  - 19. E. alsina Bd. XI. S. 122. F. 924-25.
  - 20. Ep. bohemica Bd. V. S. 59. F. 376-77.
    - 21. E. diadema Bd. II. S. 22. F. 110.
  - Bd. XI. S. 103. F. 910. 22. E. stellata Bd. XI. S. 105. F. 911.
  - 23. E. lutea Bd. V. S. 62. F. 378.
    - Bd. XI. S. 123. F. 926—27.
  - 24. E. Jenisoni Bd. XI. S. 126. F. 928-29.
  - 25. E. pyramidata Bd. II. S. 27. F. 114.
    - Bd. XI. S. 107. F. 912.
- e. Gewölbter Rücken mit einem dunkelgefärbten am Rande gezackten hellfarbig begränzten Rückenfelde. 26. E. sericata Bd. XI. S. 110. F. 914—15.
  - E. sericata Bd. XI. S. 110. F. 914—15.
     E. virgata Bd. II. S. 26. F. 113.
  - E. patagiata Bd. XI. S. 115. F. 916—19.
     E. dumetorum Bd. II. S. 3. F. 117.
  - 28. E. nauscosa Bd. XI. S. 120. F. 922-23.
  - 29. E. foliata Bd. XI. S. 119. F. 920-21.
  - E. arundinacea Bd. XI. S. 109. F. 913.
     E. apoclisa Bd. II. S. 30. F. 116.

f. Flacher Rücken, mit derselben Zeichnung, aber mit tiefen grubenförmigen Rückenstigmen.

> 31. E. umbratica Bd. II. S. 24. F. 112. Bd. XI. S. 128. F. 930.

32. E. pallida Bd. XI, S. 128. F. 931.

Anm. Gegenwärtige Spinne ist Band 11, S. 128. als Abart der E. umbratica behandelt worden; allein es ist ungewiss, ob sie Abart, oder eigene Art ist. Der Umstand. dass alle Exemplare, die ich sah, sich in Färbung einander ganz gleich waren, deutet mehr auf letzteres, dass ich sie in Treibhäusern fand, mag zwar zur Verbleichung der Farbe beitragen, aber dass ihr Aufenthalt gerade nur da, und nicht ausserhalb dem Gebäude ist, lässt vermuthen, dass sie vielleicht mit ausländischen Gewächsen durch daran befindliche Eiernester dahin gekommen sind.

33. E. sylvicultrix Bd. VI. S. 131. F. 932-33

#### IX. Gattung. Atea.

- 1. A. aurantiaca Bd. XI. S. 141. F. 940.
- 2. A. subfusca Bd. XI. S. 140, F. 939.
- 3. A. sclopetaria Bd. XI. S. 134. F. 934-35. Epeira agalena Bd. II. S. 29. F. 115.
- 4. A. sgalena Bd. XI. S. 137. F. 936-38. Epeira Sturmii Bd. I. S. 12. F. 8.
- 5. A. incerta Bd. X. S. 100. F. 822.
- 6. A. melanogaster Bd. XI. S. 143, F. 941-42

#### X. Gattung. Zilla.

- 1. Z. acalypha. Bd. VI. S. 139. F. 530-31.
- 2. Z. reticulata Bd. VI. S. 142, F. 532-33.
- 3. Z. albimacula Bd. VI. S. 144. F. 534-35.

- 4. Z. montana Bd. VI. S. 146. F. 536-37.
- 5. Z. calophylla Bd. VI. S. 148. F. 538-39.
  - 6. Z. genistae, Bd. I. S. 11. F. 7. Epeiragen. —

### XI. Gattung. Sing a.

- S. conica Bd. II. S. 45. F. 130. Bd. XI. S. 145. F. 943-45.
- 2. S. hamata Bd. III. S. 42. F. 197-98.
- 3. S. melanocephala Bd. III. S. 44. F. 199.
- 4. S. trifa sciata Bd. XI. S. 151. F. 948.
- S. serrulata Bd. II. S. 10. F. 6.
   Epeira tubulosa.

(S. Anm. XI. S. 152).

- 6. S. nigrifons Bd. XI. S. 153. F. 949.
- 7. S. Herii Bd. I. S. S. F. 5.
- 8. S. nitidula Bd. XI. S. 149. F. 946-47.
- 9. S. anthracina Bd. XI. S. 154. F. 950.
- 10: S. sanguinea Bd. XI. S. 155. F. 951.

XII. Gattung. Gea.

1. G. spinipes Bd. X. S. 101. F.823.

XIII. Gattung. Galena.

1. G. zonata Bd. XII. S. 105. F. 1032.

XIV. Gattung. Tetragnatha Walk.

- 1. T. extensa Bd. II. S. 43. F. 129.
- 2. T. lunaris Bd. VI. S. 151. F. 540.
- XV. Gattung. Episinus. Walk,
  - 1. E. truncatus Bd. XI. S. 166. F. 958-59.

XVI. Gattung. Uloborus. RA I S. 122 F. 02

1. U. Walkenarius Bd. XI. S. 161. F. 955 - 56.

2. H. canescens Bd. XI. S. 164 F. 957.

#### Familie II.

# Sonnenspinnen. Mithraides.

- I. Gattung. Mithras.
- I. M. undulatus Bd. XII. S. 96. F. 1025.
- 2. M. paradoxus Bd. XII. S. 94. F. 1023-24.

II. Gattung. Poltys.

1. P. illepidus. Bd. X. S. 97. F. 821.

#### Familie III.

Webspinnen. Theridides.

I. Unterfamilie. Beutelspinnen. Sie verfertigen ein rundes oder kugelförmig lockeres Eiersäckehen, an einer seilartigen Verlängerung senkrecht herabhängend.

#### I. Gattang. Meta.

- 1. M. fuson. Bd. VIII. S. 118. F. 685-87.
- 2. M. Merianae Bd. VIII. S. 121. F. 688-90.
- 3. M. muraria Bd. VIII. S. 125. F. 693 91.
- 4. M. tigrina Bd. XII. S. 1301 F. 1051-52:
- 5: M. Cellulana: Bd. VIII. S. 1237 F. 691-92.

II. Gattung. Ero.

- E. atomaria Bd. XII. S. 106. F. 1033.
- 2. E. saxatilis Bd. II. Theridium saxatile Bd.
  - 3. E. tuberculata Bd. XII. S. 107. F. 1034.

# IV. S. 116. F. 324-25. II. Unterfamilie. Wandspinnen.

Die hieher gehörigen Spinnen stehen in grosser Verwandtschaft mit den der vorhergehenden Unterfamilie. Ihre Naturgeschichte ist noch wenig erforscht. Ihr Aufenthalt ist an Holz und Steinwänden gerne an und in den Gebäuden der Ortschaften. Sie leben verborgen und scheinen nur zufällig sich am Tage zu zeigen.

- I. Gattung. Eucharia.
- 1. E. pipunctata Bd. II. S. 99. F. 27. Therid. 4 punctatum Bd. I. S. 78. F. 58.
- 2. E. castanea Bd. XII. S. '100. F. 1028-29.
- 3. E. atrica Bd. XII. S. 103. F. 1030-31.

#### III. Unterfamilie. Eigentliche Webspinnen.

Sie wohnen in weitschichtigen horizontalen Geweben, verfertigen aufsitzende kugelförmige Eiersäckchen, auf welchem die Mutter gewöhnlich sitzend den Ausgang der Jungen erwartet, solche schützt, und durch ihren Fang ernährt.

### I. Gattung. Steatoda. Sund.

Die Arten dieser Gattung legen lockere unregelmässige Eierneste unten an vorstehende Gegenstände, Latten, Thürwände u. dgl. an, die die Mutter bis zum Ausgang der Jungen schützt und bewacht.

NB. zu Thiridium. Die hieher gehörigen Arten verferti-

gen kugelrunde, mit einem dichtlederartigen Gewebe umgebens Eiernester, mit welchen die Mutter wie bei der vorhergehenden Gattung versährt. Man findet sie zwischen zusammengezogenen oder auch zusammengerollten Blättern.

- 4. Mit einem gezeckten, gewöhnlich schönfarbigen Längsbande auf dem Rücken, zuweilen stellenweise verloschen, oder mit dunkler Farbe bedeckt, doch immer noch stellenweise sichtbar.
  - 1. Th. grossum Bd. IV. S. 112. F. 321.
  - 2. Th. venustissimum Bd. IV. S. 114. F. 322.
  - 3. Th. Sihyphus Bd. VIII. S. 73. F 644. nervosum Bd. II. S. 48. F. 133.
  - 4. Th. pictum Bd. XII. S. 139. F. 1062-63. Bd. I. S. 90. F. 68.
  - Th. varians Bd. XII. S. 134. F. 1056-58.
     Bd. I. S. 93. F. 71-72.
  - 6. Th. simile Bd. VIII. S. 79. F. 649.
  - Bd. III. S. 62. F. 215. 7. Th. vittatum Bd. IV. S. 118. F. 326.
  - Bd. III. S. 65. F. 217.
  - 8. Th. pallidum Bd. III. S. 64. F. 216.
    - 9. Th. aulicum Bd. IV. S. 115. F. 326.
    - Th. irroratum Bd. IV. S. 120. F. 327.
       Th. tenellum Bd. VIII. S. 80. F. 650.
- b. Ohne regelmässige Hinterleibszeichnung; Grundfarbe bell oder dunkel, mit Bandlecken ebenfalls heller oder dunkler, oder auch netzartig durchschnitten. Sehr lange dunne Beine.
  - 12. Th. redimitum Bd. I. S. 86. F. 65.
  - Bd. XII. S. 133. F. 1053-55.

    13. Th. reticulatum Bd. XII. S. 136, F. 1059.
- c. Gewöhnlich dunkelfarbig, selten heller getropft,

schwarz oder braun, ohne eigentliche Zeichnung. Beine etwas kurs.

14. Th. guttatum Bd. VIII. S. 81. F. 651-52.

15. Th. triste Bd. I. S. 89. F. 67.

Bd. VIII. S. 83. F. 653-54.

16. Th. coracinum Bd. VIII. S. 84. F. 655.

17. Th. braccatum Bd. VIII. S. 85. F. 656.

18. Th. obscurum Bd. I. S. 83. F. 62.

# III. Gattung. Linyphia Walk.

- a. Hellfarbiger Vorderleib, metallglanzender Hinterleib.
  - 1. L. aurulenta Bd. XII. S. 127. Fig. 1049.
- b. Dunkelfarbiger Vorderleib, das dunkle noch dunkler gezierte Mittelfeld des Hinterleibes hellfarbig eingefasst.
  - 2. L. resupina Bd. XII. S. 109. F. 1035-36.
  - 3. L. multiguttata Bd. XH. S. 111. F. 1037.
  - 4. L. pratensis Bd. XII. S. 121. F. 1043. 5. L. terricola Bd. XII. S. 125. F. 1047-48.
  - 6. L. signata
- L. Theridium signatum Bd. II. S. 40. F. 125. c. dunkler Vorderleib, zuweilen hell gerandet, langer hinten abgestutzter Hinterleib mit dunklem Rückenbande im weissen Seitenfelde.
  - 7. L. frutetorum Bd. XII. S. 123. F. 1044-46
  - 8. L. marginata Bd. XII. S. 118. F. 1041-42.
- Vorderleib hellfarbig mit einem einfachen oder doppelten Gabelstreif auf dem Rücken; Hinterleib, oben weiss mit einem dunklern Mittelbande.
  - 9. L. montana Bd. XII. S. 113. F. 1038-39.
  - 10. L. furcula Bd. XII. S. 116. F. 1040.
  - 11. L. phrygiana Bd. III. S. 83. F. 229-30.

- e. Vorderleib hellfarbig, mit einem dunklen Längsstreif. Hinterleib ebenfalls hellfarbig mit durchbrochenen dunklen Bogenflecken auf dem Rücken. 12. L. circumflexa Bd. XII. S. 128. F. 1050.
- Vorderleib und Hinterleib dunkelfarbig, auf letzterem ein Rükenband, zuweilen in Flecken durchbrochen, hellfarbig.
  - 13. L. bimaculata.

Theridium dorsigum Bd. I. S. 82. F. 61. \*) IV. Gattung. Micriphantes.

- a. Unregelmässige Kopfbildung und dadurch verschobene Augenstellung.
  - 1. M. camelinus Bd. III. S. 11, F. 168, 69.
    - 2. M. acuminatus Bd. IV. S. 130. F. 332. 33.
    - 3. M. bicuspidatus Bd. IV. S. 138. F. 338. 39.
    - 4. M. elevatus Bd. IV. S. 133. F. 334. 35.
    - 5. M. cucullatus Bd. IV. S. 45. F. 200, 201, 6. M. inaequlis Bd. VIII. S. 103. F. 671-72.
    - 7. M. tibialis Bd. III. S. 47. F. 203.
      - Bd. VIII. S. 107. F. 675.
    - 8. M. caespitum Bd. VIII. S. 104. F. 673-74. 9. M. ochropus Bd. IV. S. 136. F. 336-37.
- 10. M. punctulatus Bd. III. S. 12, F. 170. b. Regelmässige Kopfstellung.
  - a. Schwarzer oder dunkelfarbiger Vorderleib und Hinterleib.
    - 11. M. fuscipalpus Bd. III. S. 46. F. 202.

<sup>\*)</sup> Bei der mannlichen Spinne ist der gelbe Rückenstreif des Hinterleibes zuweilen der Quere nach von der brannrothen Grandfarbe durchbrochen, und dann erscheint sie in der Auszeichnung als A. bimaculata L.

- 12. M. rufipalpus Bd. III. S. 66. F. 218-19.
- 13. M. rurestris Bd. III. S. 84. F. 231-32.
- 14. M. crassipalous Bd. IV. S. 128. F. 330-31.
  - 15. M. phaeopus Bd. XII. S. 151. F. 1071-72.
  - 16. M. alutaceus Bd. XII. S. 153. F. 1074.
- 17. M. villosus Bd. XII. S. 156. F. 1075.
  - β. Rother oder hellfarbiger Vorder schwarzer oder dunkelfarbiger Hinterleib.
    - 18. M. erythrocephalus Bd. III. S. 85, F. 233.

      Bd. VIII. S. 98, F. 667-68.
- NB. Mieriphantes tesselatus F. 234. andere ab in M. erythroceph. F. 233.
  - M. rubripes Bd. IV. S. 121. F. 328—29.
     M. Therid. rubrip. Bd. I. S. 92. F. 70.
    - M. Therid. graminicola Bd. I. S. 92. F. 70.
    - 20. M. thoracicus.

      Theridum thorac. Bd. I, S. 88. F. 66.
    - 21. M. bicolor.
    - Therid. bicol. Bd. I. S. 91. F. 69.
    - 22. M. ovatus Bd. VIII. S. 96. F. 665. 66.
  - 23. M. aequalis Bd. VIII. S. 101. F. 669-670-24. M. laminatus Bd. XII. S. 149. F. 1070.
  - v. Hellfarbiger Vorderleib, gezeichneter Hinterleib.
  - 25. M. tessellatus Bd. III. S. 86. F. 234. NB. Micriph. sylvarum Fig. 233. andere ab in F. 234.
- Micr. tesselatus.
  - 26. pantherinus Bd. III. S. 69. F. 221.
  - 27. flavomaculatus Bd. III. S. 67. F. 220.
  - 28. isabellinus Bd. VIII. S. 109. F. 676-78.
    29. histricus Bd. XII. S. 155. F. 1074.
  - V. Gattung. Erigone. Sund.

8.6

1. E. dentipalpis Bd. VIII, S. 91. F. 659-60.

- 2. E. longimana Bd. VIII. S. 93. F. 661-62.
- 3. E. serotina Bd. VIII. S. 95. F. 663-64.
- VI. Gattung. Dictyna. Sund.
- 1. D. benigna Bd. III. S. 27. F. 181-85.
- 2. D. latens Bd. III. S. 29. F. 186.
- 3. D. variabilis Bd. III. S. 29. F. 187.

#### 1V. Unterfamilie. Strickerspinnen.

Ihre Lebensökonsmie ist, noch unerforscht. Sie wohnen auf Gesträuch niederer Pflanzen, werden auch auf der Erde angestroffen. Es sind böse Thiere, in deren Nachbarschaft sich nicht gerne andere Spinnenarten aufhalten. Ein Weibskan von Cheir. caraifex, das ich mit anderen zum Theil grösseren Spinnen beim Fang, zusammen in ein Araneiglas setzte, verschanzte sich im ersten Augenblick hinter ein dichtes Gewebe, mit dem sie in kurzer Zeit fertig war. Ihr Aufenhalt dahinter war so geräumig, dass sie bequem darin sich hawegen konnte. Eine grössere Spinne, die sich dem Gewebe mitherte, wurde von ihr, nachdem sie mit ihren Pressrangen das Gewebe durchstach, ergriffen, und starb durch den Biss auf, dar Stelle. Sie zog sie an sich, sog sie aus, und liess sie fallen. Die übrigen Spinnen im Glase hatten desselbe Schickaal.

- I. Gattung. Bolyphantes.
- 1. B. trilineatus Bd. VIII. S. 67. F. 641.
  - B. Theridium reticulatum Bd. II. S. 39. F. 124.
- 2. B. alpestris Bd. VIII. S. 69. F. 642.
- . 3. B. stramineus Bd. VIII. S. 71. F. 648.

#### H. Gattung. Cheiracanthium.

- 1. Ch. nutrix Bd, VI. S. 9. F. 434-35.
  - Clubiona nutr. Bd. II. S. 7. F. 98.
- Ch. pelasgicum Bd. VI. S. 12. F. 436-37.
   carnifex Bd. VI. S. 14. F. 338-39.

# III. Gattung. Pachygnatha. Sund.

- 1. P. Listeri Bd, XII. S. 142. F. 1064.
  - P. Therid. maxillosum Bd. II. S. 37. F. 122-
- 2. P. Degeerii Bd. XII. S. 143. F. 1065.
  - P. Therid. vernale Bd. II. S. 38. F. 123.
- P. tristriata Bd. XII. S. 145. F. 1066.
   P. Clerkii Bd. XII. S. 146. F. 1067.
- P. xanthostoma Bd, XII. S. 148. F. 1008 bis 1069.

#### V. Unterfamilie. Bodenspinnen.

Sie leben verborgen unter der Erde, Rasenstücken, gerne unter Steinen u. dgl. Sie verfertigen ein kleines Gewebe, ass wenig Fäden hestehend. In diesem ist ihr rundes, oben und unten zusammengedrühtes dichtlederartiges undurchsichsischtiges Eiernest angebracht, das die Mutter gegen Anfälleverbelidigt und die ausgegangenen Jungen bis zum Selbstfortbringen kräftig schützt. Die gröseren Arten sind selbst warmblütigen Thieren durch ihren Biss gefährlich. Wenn sie nämlich eine weiche Stelle der Haut ergreifen, in welche die Spitze der Freessangen mit der Giftritze eindringen kann.

#### I. Latrodectus. Walk.

1. Lat. Schuchii.

Meta Schuchii Bd. III. S. 10. F. 167.

2. Lat. hispidus.

Meta hispida Bd. III. S. 9. F. 166.

- 3. Lat. 13 guttatus Bd. IV. S. 39. F. 273.
- 1. Lat. conglobatus Bd. VI. S. 41. F. 274.
- 5. Lat. mactans Bd. VIII. S. 115. F. 682.
- 6. Lat. dotatus Bd. VIII. S. 115. F. 683.
- 7. Lat. geometricus Bd. VIII. S. 117. F. 684. 8. Lat. 4 guttatus.

Therid. 4 guttatum Bd. I. S. 84. F. 63-64.

### II. Gattung. Phrurolithus.

- Ph. corollatus Bd. VI. S. 100. F. 501-5.
   Therid. albo maculatum Bd. I. p. 79. F. 59.
- 2. Ph. hamatus Bd. VI. S. 105. F. 507-8.
- 3. Ph. lunatus Bd. VI. S. 107. F. 509.
- 4. Ph. erythrocephalus Bd. VI. S. 109. F. 510.
- 5. Ph. festivus Bd. VI. S. 110. F. 511-12. G. Ph. ornatus Bd. VI. S. 114. F. 515.
- 7. Ph. trifasciatus Bd. VI. S. 116. F. 516.
  - 8. Ph. minimus Bd. VI. S. 111. F. 513.
- 9. Ph. rufescens Bd. VI. S. 11°. F. 514.
  10. Ph. pallipes Bd. XII. S. 98, F. 1026.
  - Id. In. pamper 24 mil di to

#### III. Gattung. Asagena. Sund.

- A. serratipes Bd. VI. S. 98. F. 502—3.
   Therid. 4 signatum Bd. I. S. 80. F. 60.
- IV. Gattung. Clotho. Walk.
- 1. Cl. Cycacea Bd. X. S. 85. F. 812.
  - 2. Cl. Gondotii Bd. X. S. 96. F. 813.
- 11-0 9 7 1 3. Cl. guitate Bd. X. S. 87. F. 814.

- 5. Cl. limbata Bd. X. S. 89. F. 816.
- 6. Cl. anthracina Bd. XVI. S. 74. F. 1549.
  - V. Gattung. Enyo. Sav.
- 1. En germanica Bd. X. S. 80. F. 809. 810.
- 2. En. graeca Bd. X. S. 83. F. 811.

#### Familie IV.

#### Trichterspinnen. Agelenides.

 Unterfamilie. Eigentliche Trichterspinnen.

Die Weibchen verfertigen sich meistentheils grosse horizontale siemlich dichte Gewebe, welche im Hintergrunde in eine trichterförmige Röhre auslaufen. Man findet sie in den Winkeln der Gebäude, zwischen hohlliegenden Wurzeln, in Mauerlöchern, auf der Erde in Höhlungen ausgebend, seltener auf Gesträuchen. Die Weibchen verlassen ihr Gewebe freiwillig nicht, und verstecken sich, wenn sie Gefahr merken, in ihr Trichtergewebe. Die Männchen sind herumirrend; man sieht sie gewöhnlich den Tag über mit ausgebreiteten Beinen ruhend an Wänden, Mauern u. dgl.

- I. Gattung. Tegenaria. Walk.
- 1. Teg. longipes Bd. VIII. S. 36. F. 617.
- 2. Teg. domestica Bd. VIII. S. 25. F. 607-8.
- 3. Teg. petrensis Bd. VIII. S. 27. F. 609.
- 4. Teg. intricata Bd. VIII. S. 29. F. 610-11.
  - 5. Teg. pagana Bd. VIII. S. 31. F. 612-13.

- 6. Teg. stabularia Bd. VIII. S. 32. F. 614.
- 7. Teg. campestris Bd. VIII. S. 34. F. 615-16.
- II. Gattung. Agelena. Walk.
  - 1. Ag. labyrinthica Bd. II. S. 61. F. 150
  - 2. Ag. syriaca Bd. X. S. 110. F. 827.
- 3. Ag. Pensylvanica Bd. X. S. 111. F. 828.
- 4. Ag. orientalis Bd. VIII. S. 58. F. 634.
  - 5. Ag. gracilens Bd. VIII. S. 59. F. 635.
  - III. Gattung. Textrix. Sund
- 1. Te. lycosina Bd. VIII. S. 46. F. 623-24.
  - 2. Te. torpida VIII. S. 48. F. 625-26.
  - 3. Te. ferruginea Bd. VIII. S. 50. F. 627.
  - 4. Te. vestita Bd. VIII. S. 52. F. 628-29.
  - 5. Te. mentana Bd. VIII. S. 53. F. 630.

#### IV. Gattung. 'Hahnia.

### Vide Bd. VIII. S. 63. der Anmerkung.

- 1. H. pusilla Bd. VIII. S. 61. F. 637. 638.
- 2. H. pratensis Bd. VIII. S. 64. F. 639.
- 3. H. sylvicola Bd. XII. S. 158. F. 1076-77.
- V. Gattung. Hersilia, Sav.
- 1. H. caudata Bd. X. S. 103. F. 824.

#### H. Unterfamilie. Wanderspinnen.

Die bekannten Arten verfertigen ganz unregelmässige lichte Gewebe, gewöhnlich aus einzeliaen Fäden, weit auseinder nach allen Richtungen sehend. Sie sind herumirrend, und scheinen sich nicht an ihr Gewebe als Aufenthaltsort zu binden. Eine Trichterwohnung ist noch nicht bemerkt worden.

- I. Gattung. Philoica.
- Ph. atrica.
   Tegenaria atrica Bd. X. S. 105. F. 825.
- 2. Ph. civilis.

  Tegenatia civilis Bd. VIII. S. 37. F. 618
  bis 19.
- 3. Ph. notata Bd. VIII. S. 55. F. 631-32.
- 4. Ph. advens Bd. VIII. S. 57. F. 633.
- 5. Ph. cicurea.

Tegenaria cicurea Bd. VIII, S. 40. F. 620. 6. Ph. linotina Bd. XI. S. 108. F. 826.

- IL Gattung. Any phaena.
- 1. A. accentuata. Clubiona punctata Bd. II. p. 8. Fig. 99.

#### III. Unterfamilie. Wasserspinnen.

Ihr Aufenthalt ist im Wasser, ihr Gewebe, welches im Wasser zwischen den Pflanzen angeheftet ist und in weitschichtigen Fäden besteht, ist ziemlich stark, welches der Spinne zum Aufenthalt dient. Sie laufen geschickt schwimmend im Wasser hin und her. Durch das Aussthmen der Luft entstehen am Hinterleibe prachtvolle silberweisse Luftblasen, welche gar oft den ganzen Hinterleib umgeben, so dass die Luftöffüngen frei von Wasser sind.

- I. Gattung. Argyroneta. Walk.
  - Arg. aquatica Bd. VIII. S. 60. F. 636.
     Bd. II. S. 33. F. 118.

#### Familie V.

# Sackspinnen. Drassides.

- I. Gattung. Amaurobius.
- 1. Am. ferox. Bd. VI. S. 41. F. 460-61.
- 2. Am. claustrarius Bd. X. S. 114. F. 830.
  - 3. Am. tetricus Bd. VI. S. 43. F. 462.
  - 4. Am. montanus Bd. VI. S. 48. F. 465.
  - 5. Am. terrestris Bd. VI. S. 45. F. 463-64.
  - Am. roscidus Bd. X. S. 123. F. 829.
     Am. atrox. Bd. X. S. 116. F. 831.
- Clubiona atrox Bd. I. S. 115. F. 87.
  - II. Gattung. Pythonissa.
- Schwarz oder dunkelfarbig mit dunkelfarbigen Beinen.
  - 1. P. lucifuga Bd, VI. S. 54. F. 468.
    - P. Drassus melanogastes Bd. II. S. 11. F. 102.

- 2. P. lugubris Bd. VI. S. 60. F. 473.
- 3. P. fumosa Bd. X. S. 118. F. 832.
- b. Dunkelfarbig mit hellfarbigen Beinen, einzelae Glieder der letztern dunkelfarbig.
  - 4. P. occulta Bd. VI. S. 58. F. 472.
  - 5. P. tricolor Bd. VI. S. 67. F. 479.
  - 6. P. bicolor.

Drassus bicolor Bd. I. S. 123. P. 94.

- c. Dunkelfarbig mit hellfarbigen Beinen.
  - 7. P. fusca Bd. VI. S. 56. F. 471.
  - P. Drassus montanus Bd. II. S. 12. F. 103.
  - P. Drassus murinus Bd. H. S. 54. F. 141.
  - 8. P. exornata Bd. VI. S. 63. F. 476-77.
- 9. P. fuliginea Bd. X. S. 120. F. 834. d. Dunkelfarbig, hellfarbig oder weiss getropft.
  - 10. P. variana Bd. VI. S. 65. F. 478.
- e. Seidenschimmernd, hellfarbig und dunkelfarbig ge-
  - 11. P. maculata Bd. VI. S. 61. F. 474-75. 12. P. nana Bd. X. S. 119. F. 833.
    - III. Gattung. Melanophora.
- a. Dunkelfarbig mit dunkelfarbigen Beinen.
  - 1. M. subterranea Bd. VI. S. 85. F. 491-92.
    - M. Drassus nigritus Bd. I. S. 123. F. 193.
    - 2. M. oblonga Bd. VI. S. 80. F. 487. 3. M. atra Bd. VI. S. 88. F. 493.
  - b. Schwarz mit hellfarbigen Schenkeln.
    - 4. M. electa Bd. VI. S. 83. F. 490.
    - 5. M. pumila Bd. VI. S. 68. F. 480-81.
  - c. Schwerz mit gelben Tarsen.
- 6. M. Argoliensis Bd. VI. S. 72. F. 483.

7. M. violacea Bd. VI. S. 21. F. 482.

8. M. flavimana Bd. VI. S. 73. F. 484.

9. M. petrensis Bd. VI. S. 89. F. 494-95.

10. M. pusilla Bd. VI. S. 90. F. 496. Bd. X. S. 121. F. 835,

M. Drassus ater Bd. H. S. 54, F. 142.

d. Huften und Schenkel schwarz, die übrigen Glieder hellfarbig.

11. M. pedestris Bd. VI. S. 82. E. 489. Hinterleib weiss gefleckt.

12. M. bimaculata Bd. VI. S. 81. F. 488,

#### IV. Gattung. Macaria.

- a. Metallischglänzend, Hinterleib ungefleckt. 1. M. nitens Bd. VI. S. 91. F. 497.
- b. Ebenso, Hinterleib mit weissspielenden Bandflecken. 2. M. aurulenta Bd. VI. S. 94. F. 499.
  - 3. M. fulgens

Drassus relucens Bd. II. S. 55. F. 143.

- c. Eben so, Hinterleib weiss getropft. 4. M. fastuosa Bd. VI. S. 92. F. 498.

  - 5. M. guttulata Bd. VI. S. 95. F. 500. 6. M. formosa Bd. VI. S. 97. F. 501.
- V. Gattung. Drassus. Walk. . 5 .d
  - a Dunkelfarbig mäusegrau schimmernd.
    - 1. D. sericeus Bd. VI. S. 37. F. 457-58.
    - 2. D. fuscus Bd. X. S. 123, F. 837.
      - 3. D. murinus Bd. X. S. 122. F. 836. Bd. H. S. 54. F. 141.
    - 4. Dr. lapidicola Bd. VI. S. 28. F. 450, 51. Clubiona lapid. Bd. II. S. 9. F. 100.

- Dr. brevimanus Bd. VI. S. 24. F. 447.
   Dr. cinereus Bd. X. S. 128. F. 840.
- Bd. I. S. 124. F. 95.
  b. Dunkelfarbig, mit einer Doppelreihe gegen einan-

der liegender dunklerer Schiefflecken. 7. Dr. signifer Bd. Vl. S. 31. F. 452.

- c. Dunkelfarbig, mit einer Doppelreihe gegen einander liegender hellerer Schiefflecken.
  - 8. Dr. severus Bd. VI. S. 22. F. 446. Bd. X. S. 126. F. 838.
- 9. Dr. Troglodytes Bd. VI. S. 35. F. 455-56.
  d. Hellfarbige.
  - Dr. lutescens Bd. VI. S. 21. F. 445.
     Bd. X. S. 127. F. 839.
    - 11. Dr. rufus Bd. VI. S. 33. F. 453. 54.
- e. Gescheckte.

  12. Dr. lentiginosus Bd. VI. S. 39. F. 459.
  - VI. Gattung. Clubiona. Latr.
- a. Braune oder rostfarbige mit weisslichen Seitenschimmer.
  - 1. Cl. holosericea Bd. I. S. 112. F. 84.
    - Cl. amarantha Bd. I. S. 113. S. 85.
- Cl. rubicunda Bd. X. S. 136. F. 849.
   Braune mit zwei Reihen weisslicher Schiefflecken.
  - 3. Cl. incomta Bd. VI. S. 18. F. 442.
- c. Hellfarbige mit dunklem Rückenstreif.
- Cl. erratica Bd. X. S. 131. F. 842—43.
   Cl. putris Bd. VI. S. 17. F. 441.
- d. Bleichfarbige, gelblich oder röthlich.
  - 6. Cl. phragmitis Bd. X. S. 134. F. 846-47.
    - 7. Cl. trivialis Bd. X. S. 132. F. 844-45.

8. Cl. pallens Bd. VI. S. 19. F. 413—44.
Bd. I. S. 10. F. 101.

9. Cl. pellucida Bd. X. S. 135. F. 848. e. Gedeckte.

10. Cl. comta Bd. VI. S. 16. F. 440. Bd. X. S. 129. F. 841.

#### Familie VI.

Zitterspinnen. Pholcides.

I. Gattung. Pholous. Walk.

Ph. opilionoides Bd. IV. S. 95. F. 311.
 Ph. phalangioides Bd. II. S. 34. F. 119.

Ph. nemastomoides Bd. IV. S. 97. F. 312.
 Ph. impressus Bd. IV. S. 99. F. 313.

# Familie VII.

n n.A

340

# Wolfspinnen. Lycosides.

1. Gattung. Zora. A.

Z. spinimana Bd. XIV. S. 102. F. 1343
 bis 1344.

2. Z. ocreata Bd. XIV. S. 105. F. 1345.

II. Cattung. Ocyale. Sav.

1. O. mirabilis Bd. XIV. S. 107. F. 1346.

Dolomedes mirabilis Bd. II. S. 35, F. 120.

- 2. 0 rufofasciata Bd. XIV. S. 110. F. 1347.
- 3. 0. murina Bd. XIV. S. 111. F. 1348.
- 4. 0. rufa Bd. XIV. S. 112, F. 1349.
- III. Gattung. Dolomedes. Walk.
  - D. binotatus Bd. XIV. S. 121. F. 1356.
  - 2. D. serugineus Bd. XIV. S. 122. F. 1357.
  - 3. D. oblongus Bd. XIV. S. 114. F. 1350.
    - 4. D. fimbriatus Bd. XIV. S. 116. F. 1352 bis 1353.
      - Bd. I. S. 14. F. 10.
      - D. limbatus Bd. I. S. 15, F. 11.
      - D. marginatus Bd. I. S. 15. F. 12.
      - D. riparius Bd, II. S. 59, F. 148. D. plantarius Bd. II. S. 60. F. 149.
    - 5. D. sacer. Bd. XIV. S. 115. F. 1351.
    - 6. D. scapularis Bd. XIV. S. 119 F. 1354.
    - 7. D. marginellus Bd. XIV. S. 120. F. 1355. IV. Gattung. Arctosa.
    - 1. Ar. Latreillii.
      - Lycosa Latr. Bd. I. S. 98. F. 74.
    - Bd. V. S. 99. F. 406. 2. A. vultuosa Bd. V. S. 102. F. 407-8.
  - 3. A. cingara Bd. XIV. S. 129. F. 1361.
    - 4. A. allodroma Bd. V. S. 106. F. 410-11.
    - 5. A. Lynx. Bd. II. S. 13. F. 104.
  - Bd. XIV. S. 133. F. 1364. 6. A. cinerea Bd. XIV. S. 123. F. 1358.
  - 7. A. amylacea Bd. V. S. 110. F. 412.
  - 8. A. variana Bd. XIV. S. 125. F. 1359.
  - 9. A. farinosa Bd. XIV. S. 127. F. 1360.

10. A. picta Bd. I. S. 106. F. 79. Bd. XIV. S. 130. F. 1362-63.

V. Gattung. Trochosa.

- Tr. vafra Bd. XIV. S. 135. F. 1365-66.
- 2. Tr. intricaria Bd. XIV. S. 136. F. 1367.
- 3. Tr. ruricola Bd. I. S. 103. F. 77.

Bd. XIV. S. 138. F. 1369-70 Lycosa alpina Bd. II. S. 57. F. 146.

- 4. Tr. trabalis Bd. XIV. S. 141. F. 1371-74.
- 5. Tr. umbraticola Bd. XIV. S. 137. F. 1368.
- VI. Gattung. Lycosa. Latr.
  - 1. Untergattung. Tarantula.
- 1. T. praegrandis Bd. III. S. 22. F. 180. Bd. V. S. 114. F. 414.
- 2. T. Narbonnensis Bd. XIV. S. 145. F. 1375.
- 3. T. Apuliae.

Lyc. tarantula Bd. V. S. 112, F. 413.

- 4. T. Hellenica Bd. III. S. 24. F. 181. Bd. V. S. 104. F. 409.
- 5. T. erythrostoma Bd. XIV. S. 150. F. 1378.
- 6. T. poliostoma Bd. XIV. S. 152. F. 1379.
- 7. T. isabellina Bd. XIV. S. 158. F. 1384.
- 8. T. rufimana Bd. XIV. S. 160. F. 1385.
- 9. T. funesta Bd. XIV. S. 148. F. 1376. 10. T. obsoleta Bd. XIV. S. 149. F. 1377.
- 11. T. helvola Bd. XIV. S. 153. F. 1380.
- 12. T. ornata Bd. XIV. S. 154. F. 1381.
- 13. T. Pertyi Bd. XIV. S. 156. F. 1382.
- 14. T. vulpina Bd. XIV. S. 157. F. 1383.

- 15. T. xylina Bd. V. S. 119. F. 415.
- 16. T. rubiginosa Bd. V. S. 121. F. 416.
- 17. T. grisea Bd. XIV. S. 161. F. 1396.
- 18. T. famelica Bd. V. S. 123. F. 417.
- T. fabrilis Bd. XIV. S. 168. F. 1389—92.
   L. Schmidtii Bd. II. S. 58. F. 147.
  - Lyc. melanogaster Bd. I. S. 102, F. 76.
     T. inquilina Bd. XIV. S. 163, F. 1387—88,
     Lycosa sabulosa Bd. I. S. 16, F. 13.
  - Lycosa lugubris etc.

    21. T. vorax. Bd. XIV. S. 173. F. 1393-94.
  - 22. T. cursor.
    - Lycosa cursor Bd. I. S. 17. F. 14. Zweifelhafte Art.
- 23. T. sagittata Bd. XIV. S. 177. F. 1395.
- 24. T. taeniata Bd. XIV. S. 178. F. 1396-97.
- T. fuscipes Bd. XIV. S. 182. F. 1398.
   T. cuneata Bd. XIV. S. 183. F. 1399—1400-
- Lyc. orax. Bd. I. S. 105. F. 78. 27. T. Gasteinensis Bd. XIV. S. 187. F. 1401
- -2.
  28. P. clavipes Bd. XIV. S. 190. F. 1403-1404.
- 29. T. alpica Bd. XIV. S. 194. F. 1405.
- 30. T. miniata Bd, XIV. S. 196. F. 1406-1408.
- T. nivalis Bd, XIV. S. 199. F. 1409—1410.
   Lyc. meridiana Bd. I. S. 20. F. 16.
  - 2.. Untergattung. Aulonia.
  - 1. A. albimana Bd. XIV. S. 202. F. 1411-1412.
  - 3. Untergattung. Potamis.
- 1. P. piratica Bd. XV. S. 1. F. 1413-14.
- 2. P. piscatoria Bd. XV. S. 6. F. 1417-19.

- 3. P. sericata Bd. XV. S. S. F. 1420.
- 4. P. palustris Bd. XV. S. 4. F. 1415-16. Lycosa piratica Bd. I. S. 107. F. 80.
- 4. Untergattung. Leimonia.
- paludicola Bd. XV. S. 10. F. 1421-22. Lyc. saccata Bd. I. S. 108. F. 81.
  - L. blanda Bd. XV. S. 21. F. 1428-30.
  - 3. L. nigra Bd. XV. S. 13. P. 1423-24.
  - 4. L. fumigata Bd. XV. S. 16. F. 1425-26.
- 5. L. Wagleri Bd. XV. S. 19. F. 1427.
- 6. L. pullata Bd. XV. S. 25. F. 1431-33. Lycosa paludosa Bd. II. S. 14. F. 105.
- 7. L. riparia Bd. XV. S. 29. F. 1435-36.
- 8. L. invenusta Bd. XV. S. 27. F. 1434.
- 9. L. atomaria Bd. XV. S. 31. F. 1437.
  - 5. Untergattung. Pardosa.
- P. striatipes Bd. XV. S. 32. F. 1438.
- 2. P. bifasciata Bd. XV. S. 34. F. 1439-40. S. P. silvicultrix Bd. III, S. 25. F. 182-83.
- 4. P. arenaria Bd. XV. S. 36. F. 1411-42.
- 5. P. alacris Bd. XV. S. 39. F. 1443-44. 6. P. monticola Bd. XV. S. 42. F. 1425-1449.
- 7. P. cursoria Bd. XV. S. 49. F. 1450.
- 8. P. saccata Bd. XV. S. 51. F. 1451-52. 9. P. proxima Bd. XV. S. 53. F. 1453-54.
- VII. Gattung. Sphasus. Walk.
- 1. Sph. variegatus Bd. V. S. 95. F. 403. Oxyopes varieg. Bd. II. S. 36, F. 121.
  - 2. Sph. lineatus Bd. III. S. 12. F. 171-72,

- 3. Sph. gentilis Bd. V. S. 97. F. 404.
- 4. Spb. thalassinus Bd. XV, S. 57. F. 1456.
  - 5. Sph. lineatipes Bd. XV. S. 55. F. 1455.
  - 6. Sph. pallidus Bd. V. S. 98. F. 405.

VIII, Gattung. Triclaria.

1. Tr. lengitarsis Bd. XV, S. 65. F. 1462.

IX. Gattung. Ctenus. Walk.

- 1. Ct. cinnamomeus Bd. XV. S. 58. F. 1457.
- 2. Ct. concelor Bd. XV. S. 59. F. 1458.
- X. Gattung. Phoneutria. Perty.
  - 1. Ph. fera Bd. XV. F. 60. F. 1459.
  - 2. Ph. ochracea Bd. XV. S. 62. F. 1460.
  - 3. Ph. rufibarbis Bd. XV. T. 63. F. 1461.

#### Familie VIII.

# Krabbenspinnen. Thomisides.

- I. Gattung. Eripus. Walk.
- 1. Er. heterogaster Bd. XII. S. 46. F. 984-85.

II. Gattung. Ocypete.

- 1. Oc. vulpina Bd. XII, S. 29. F. 974. Epeira vulpina Bd. II. S. 24. F. 111.
- 2. Oc. megacephala Bd. XII. S. 25. F. 972. 3. Oc. testacea. Bd. IV. S. 81. F. 303.
- 4. Oc. derasa Bd. XII. S. 28. F. 973.

- 5. Oc. nobilis Bd. XII. S. 87. F. 979.
- 6. Oc. gracilipes. Bd. XII. S. 35. F. 977.
- 7. Oc. tersa Bd. IV. S. 83. F. 305.
- Bd. XII. S. 39. F. 980-81. 8. Oc. pallens Bd. IV. S. 82. F. 304.
- 9. Oc. setulosa Bd. III. S. 49. F. 195.
- 10. Oc. ferruginea Bd. III. S. 41. F. 196.
- 11. Oc. melanogaster Bd, XII. S. 31. F. 975.
- 12. Oc. murina Bd. XII. S. 36. F. 978.
- 13. Oc. thoracica Bd. XII. S. 42. F. 982. 14. 0c. detrita Bd. XII. S. 33. F. 976.
- 15. Oc. Draco Bd. XII. S. 44. F. 983.
- III. Gattung. Selenops. Duf.
- 1. Sel. Spixil Bd. XII. S. 48. P. 986.
- IV. Gattung. Delen a. Walk.
  - Del, Impressa Bd. XII. S. 53. F. 988-89.
- 2. Del. plagiusa Bd. XII. S. 50. F. 987.
- V. Gattung. Thomisus. Walk.
- a. Brettartig zusammengedrückt.
  - 1. Thomisus depressus Bd. IV. S. 67. F. 292 Xvsticus depressus.
- Anmerk. Allen Formen nach eine eigene Gattung.
  - b. Flach, Hinterleib vorn und hinten stampf. Dunkle Färbung.
    - 2. Th. horridus Bd. IV. S. 49. F. 280.
  - c. Die Augenhöcker zahnförmig verlängert, der Hinterleib am Ende stumpf, daher fast dreieckig. Hell. farbig, mit unsteten hochfarbigen Zelchnungen.

# Th. diadema Bd. IV. S. 51, F. 281—82. Bd. I. S. 49. F. 37.

- d. Obere Kopfkante scharf, die Seitenaugen au einer Beule Hinterleib gewölbt; die Männchen sehr klein, dunkelfarbig gestreift.
  - Th. calycinus Bd. IV. S. 53. F. 283-84.
     Th. citrens Bd. I. S. 42. F. 32.

Th. dauci Bd. I. S. 33. F. 27.

Th. pratensis Bd. L. S. 43. F. 33.

- 5. Th. lateralis Bd. IV. S. 43. F. 277.
- 6. Th. 8 maculatus Bd. XII. S. 55. F. 990.
  - 7. Th. cerinus Bd. XII. S. 60. F. 996.
- e. Gestalt ziemlich wie bei Th. calycinus. Hinterleib und Beine borstig. Die M\u00e4nnchen gr\u00f6sser als bei jenem. Beine verh\u00e4ltnism\u00e4ssig l\u00e4nger. 8. Th. hirtus Bd. IV. S. 42. F. 275—76.
  - f. Form siemlich, wie bei Th. calycinus; aber weniger gewölte. F\u00e4rbung hellfarbig mit grossem dunklen R\u00fcckenfeld oder Bandseichnungen auf dem Hinterleibe bei beiden Geschlechtern. M\u00e4nnchen verh\u00e4ltnissm\u00e4ssig gr\u00f6sser als bei jenem.
    - 9. Th. diana Bd. I. S. 31. F. 26.
    - 10. Th. dorsatus Bd. I. S. 44. F. 34.

Bd. XII. S. 56. F. 991-92.

- Th. capparinus Bd. XII. S. 58. F. 903-95.
   Gewölhter Kopf- und Brustrücken. Grössere Augen mit borstigem Gesichte; ohne besondere Zeichnung.
  - 12. Th. devius Bd. XII. S. 61. F. 997.
- Th. luctuans Bd. XII. S. 63. F. 998.
   Flachgewölbt, dunkelfarbig, mit hellhochfarbig

eingefassten, gezackten, dunkelfarbigem Rückenfeld.

14. Th. globosus Bd. I. S. 34. F. 28.

.VI. Gattung. Xysticus.

a. Dunkelfarbig, ohne eigentliche Zeichnung.

1. Xysticus robustus.

Thomisus robustus Bd. I. S. 50. F. 38.

2. X. morio. Bd. IV. S. 61. F. 289.

Regelmässige Zeichnung und regelmässige Form.
 X. lanio Bd. XII. S. 77. F. 1009—1012.

X. Ianio Bd. XII. S. 77. F. 1009—10
 X. viaticus Bd. XII. S. 70. F. 1003.

4. X. viaticus Bd. XII. S. 70, F. 1003. Bd. I. S. 35, E. 29.

X. audax. Bd. XII. S. 74. F. 1005-1008.
 Th. lateralis Bd. I. S. 40. F. 31.

6. X. bifasciatus Bd. IV. S. 59. F. 286-88.

7. X. cinereus Bd. IV. S. 63. F. 290.

X. sabulosus Bd. IV. S. 64. F. 999—1000.
 Bd. I. S. 28. F. 24.

9. X. pini.

Thomisus pini Bd. I. S. 26. F. 23.

10. X. ulmi.

Thomisus ulmi Bd. I. S. 38. F. 30.

11. X. brevipes.

Thomisus brevipes Bd. I. S. 30. F. 25,

12. X. grammicus Bd. IV. S. 57. F. 285.

13. X. graecus Bd. IV. S. 65. F. 291.

Bd. XII. S. 68. F. 1002. 14. X. horticola Bd. IV. S. 74. F. 296-99.

15. X. praticola Bd. IV. S. 77. F. 250-35.

16. X. confluens Bd. XII. S. 67. F. 1001.

c. Hinterleib schmal, hinten an den Seiten keilformig zusammengedrückt.

#### 17. X. cuncolus Bd. IV. S. 79. F. 302.

#### VII. Gattung. Artamus.

- 1. A. jejunus Bd. XII. S. 83. F. 1015-16.
- 2. A. laevipes.
- Thomisus laevipes Bd. I. S. 120. F. 90.
- A. griseus Bd. XII. S. 81. F. 1013-14.
   Thomisus griseus Bd. I. S. 121. F. 91.
- 4. A. corticinus Bd. IV. S. 85. F. 306.

#### VIII. Gattung. Thanatus.

- 1. Th. formicinus
- Thomisus rhomboicus Bd. I. S. 111. F. 83. 2. Th. trilineatus.
- Thomisus oblongus Bd. L. S. 82. F. 110.
- Thomisus striatus Bd, XII. S. 92. F. 1022.
   Th. parallelus Bd. IV. S. 87. F. 307.

#### IX. Gattung. Philodromus. Latr.

- 1. Ph. aureolus.
  - Thomisus aureolus Bd. II. S. 57. F. 144
- 2. Ph. limbatus Bd. XII. S. 85. F. 1017-18-
- X. Gattung. Sparassus. Walk.
  - Sp. virescens Bd. XII. S. 87. F. 1019.
     Micrommata smaragdina Bd. I. S. 119.
     F. 89.
- 2. Sp. ligurinus Bd. XII. S. 89. F. 1020.
- 3. Sp. ornatus Bd. XII. S. 90. F. 1021.

#### Familie IX.

## Ameisenspinnen. Myrmeoides.

- I. Gattung. Corinna.
- 1. C. nigricans Bd. IX. S. 19. F. 703.
- 2. C. memnonia Bd. IX. S. 20. F, 704.
- 4. C. cingulata Bd. IX. S. 22. F. 706.
- 4. C. rubripes Bd. IX. S. 17. F. 702.
- 5. C. amoena Bd. IX. S, 21. F. 705.
- 6. C. tricolor. Bd. IX. S. 24. F. 707.
- II. Gattung. Myrmecia. Latr.
- 1. M. ranthopus Bd. IX. S. 12. F. 699.
  - 2. M. vertebrata Bd. IX. S. 13. F. 700.
- 3. M. nigra Bd. IX. S. 15. F. 701.

#### Familie X.

# Grossaugspinnen. Deinopides.

- I. Gattung. Deinopis. Walk.
  - D. cylindraceus Bd. XIII. S. 17. F. 1089.

#### Familie XI.

#### Hüpfspinnen. Attides.

#### 1. Gattung. Toxeus.

Die Gattungscharaktere beschränken sich in nachstehender Weise:

Augen: Die zwei Mittelaugen der vordern Reihe sehr gross und genähert.

Fresstangen: sehr gross, gerade vorwärts stehend, oben flach, scharfkantig, die Fangkralle sehr lang, geschwungen gebogen.

Taster: lang, des zweite Glied an den Seiten zusammengedrückt, lang, gebogen, das dritte linglich, stumpf, kegelförmig, das vierte länger als das dritte, obenfalls stumpf kegelförmig, oben flach und scharfkantig; das Endglied eiförmig, etwas gewölbt, die Genitalien klein, mit ringförmigen dännen Häckchen.

Eine in den Formen mit Pyrophorus verwandte Gattung ziemlich von derseiben Gestalt. Die Beine aber länger und gans anders beschaffen. Die zwei Vorder- und die zwei Hinterbeine sehr lang, viel länger als die vier Mittelbeine, die Schenkel des Vorderpaares gegen die Spitze verdünnt, die Glieder der zwei Hinterbeine dicker, ziemlich walenformig. Die vier Mittelbeine ziemlich gleich gestaltet, das dritte Paar etwas länger als das zweite. Stachelborsten an den Schienbeinen, und Fersen der Vorderbeine sind dünn, lang und gebogen.

1. Tox. maxillesus Bd. XIII. S. 19. F. 1090.

#### II. Gattung. Pyrophorus.

- 1. P. semirufus Bd. XIII. S. 24. F. 1093.
- 2. P. Helveticus Bd. XIII. S. 26. F. 1094-95.
- 3. P. Siciliensis Bd. XIII. S. 28. F. 1096.
- 4. P. Tyroliensis Bd. XIII. S. 29. F. 1097-98.

#### III. Gattung. Salticus. Latr.

- 1. S. hilarulus Bd. XIII. S. 31. F. 1099-1100.
- 2. S formicarius Bd. XIII. S. 33. F. 1101-
- 3. S. Berolinensis Bd. XIII. S. 34. F. 1103-
- 4. S. albocinctus Bd. XIII. S. 36. F. 1105.

# IV. Gattung. Janus.

Gattungscharakter:

Augen: Die zwei mittleren der vorderen Reihe sehr gross, dicht aneinander; die äussern dieser Reihe etwas zurückgedrückt, sehr nahe an den mittleren, im Durchmesser nicht halb so gross alls diese; die hinteren Scheitelaugen von der Grösse der äusseren der vorderen Reihe, weit hinten am Kopfe, und fast etwas rückwärts sehend; die vorderen Scheitelaugen sehr klein, genau in der Mitte der beiden letzten.

Fresszangen: mässig gross, ziemlich dick, glänzend, mit kleiner Fangkralle.

Taster: der weiblichen Spinne etwas dunn und von gewöhnlicher Gestalt; das Endglied des noch nicht vollständig ausgebildeten Mannchens ziemlich dick, spitz eiförmig.

Die hieher gehörigen Arten nähern sich in ihren Formen den Myrmeciden; aber ihre Augenstellung weisst ihnen unbedenklich einen Plata unter den Salticiden an. Der Kopf ist deutlieh vom Thorax abgesetat, und die Scheidungslinie awischen beiden stark eingeschnirt. Die hintern Scheitelaugen eitzen am Hintererinkel der hinteren Abdahung, und sehen fast so gut rück- als seitwärts. Der Thorax ist schmaler als der Kopf, und scheint, wie bei den Myrmecken, in den Fermen nicht gleich zu bleiben. Bei den zwei bekannten Arten ist solcher viel schmaler als der Kopf, und länglich. Der Hinterleib der weiblichen Spinne ist hinter dem Schildchen der Lutlöcher ringartig eingeschnürt, wovon sich bei dem jungen Männchen der zweiten Art nur eine schwache Sepur zeigt. Die Beine sind ziemlich lang, dünn, und kaum aichbar mit Härchen versehen; die Hinterbeine sind am längsten, dann folgt das erste zweite und dritte Paar, stufenweise wenig abrehmend.

- 1. I. gibberosus Bd. XIII. S. 21. F. 1091.
- 2. I. melanocephalus Bd. XIII, S. 22. F. 192.
- V. Gattung. Heliophanus.
  - H. truncorum Bd. XIV. S. 51. F. 1309— 1310.
    - Salt. chalybeus Bd. II. S. 42. F. 127. Salt. seneus. Bd. II. S. 65. F. 49.
  - 2. H. auratus Bd. XIV. S. 54. F. 1311-12.
  - H. cupreus Bd. XIV. S. 56. F. 1313—15.
     Salt. cupreus Bd. II. S. 42. F. 128.
  - 4. H. metallicus Bd. XIV. S. 60, F. 1316.
  - 5. H. dubius Bd. XIV. S. 61. S. 1317-18.
  - 6. H. nitens Bd. XIV. S. 63. F. 1319.
- H. flavipes Bd. XIV. S. 64. F. 1820—22.
   Salt. flavipes Bd. I. S. 66. F. 50.
- 8. H. tricinctus Bd. XIV. S. 67. F. 1823.
- 9. H. micans Bd. XIV. S. 68. F. 1824.

#### VI. Gattung. Calliethera.

- 1. C. scenica Bd. XIII. S. 37. F. 1106-7.
- 2. C. Zebranea Bd. XIII. S. 40, F. 1108-9.
- 3. C. histrionica Bd. XIII. S. 42. F. 1110-1111.
- Salt. scenicus Bd. I. S. 57. F. 43-44. 4. C. tenera Bd. XIII. S. 43. F.1112-13.
- 5. C. varia Bd. XIII. S. 46. F. 1114.
- 6. C. pulchella Bd. XIII. S. 47. F. 1115.
- 7. C. ambigua Bd. XIII. S. 48. F. 1116.
- 8. C. trioineta Bd. XIII. S. 50. F. 1117.
- 9. C. aulica Bd. XIII. S. 51, F. 1118-19.
- 10. C. mendica Bd. XIII. S. 53. F. 53. F. 1120.

# VII. Gattung. Philia.

# Gattungscharaktere:

In Hinsicht dieser ist die gegenwärtige Gattung mit der vorhergehenden sehr verwandt; ihr stämmiger Bau, und ihre Charakterzeichnungen entfernen sie jedoch auffallend.

- Ph. sanguinolenta Bd. XIII. S. 56. F. 1124.
   Saltic, sanguin. Bd. I. S. 51. F. 39.
- 2. Ph. hämorrhoica Bd. YIII. S. 54. F. 1121

# VIII. Gattung. Hyllus.

# Gattungscharaktere:

Augen: Die voedere Reihe gebegen, die zwei mittleren dieser Reihe sehr gross, einander dicht genihert. Die Seitenaugen dieser Reihe klein, in ihrem Durchmesser nicht halb so gross, als die mittleren; die hintern Seitenaugen ebenfalle klein, das vierte ungemein klein, etwas vor der Mitte zwischen dem hinteren Seitenauge, und dem vorderen der ausseren Reihe.

Fressungen: gross, lang, etwas geschwungen, mit der Spitze stark seitwärts suseinsnder stehend, die Fangkrallen sehr lang, etwas fein, sehr spitz, an der Seite nach innen zu vor der gebogenen Spitze ein Eckchen.

Taster: Die männlichen dunn, fast fadenförmig, das zweite Glied am längsten, etwas geschwungen, das dritte und vielte gleich lang, beide kegelförmig, das Endglied gebogen, die Genitalien von oben deckend.

Beine: Das Vorderpaar sehr lang, viel länger als die andern, auch verhältnissmässig dicker; die drei Hinterpaare von fast gleicher Grösse, sile leicht und sehr fein behaart; die Stachelborsten ebenfalls fein.

Der Kopf ist oben breit und plett, im Gesichte nicht hoch, daher die vordere Augenreihe nahe über dem Mundrande; der Horax ist steil abgedacht, kaum länger als breit, an den Seitenkanten gerundet. Der Hinterleib ist länglich eitörmig, nur weitschichtig mit ungemein feinen Hürchen besetut; die Spianwarzen sind deutlich vorstehend. Kopf und Rinterleib führen eine Bedeckung von kurzen Schuppen.

- 1. H. giganteus Bd. XIII. S. 161. F. 1216.
- 2. H. solennis Bd. XIII. S. 163. F. 1217.
- 3. H. strenuus Bd. XIII. S. 164. F. 1218.
- 4. H. mordax Bd. XIII. S. 165, F. 1219.
- 5. H. nobilis Bd. III. S. 167. F. 1220.
- 6. H. pugnex Bd. XIII. S. 168. F. 1221.
- 7. H. alternans Bd. XIII. S. 169. F. 1222.

# IX. Gattung. Thiania.

Gattungscharaktere.

Augen: Die vordere Augenreihe nahe über dem Vor-

derrand des Kopfes. Die zwei Mittelaugen derselben sehr gross, fast die ganze Kopfhöhe einnehmend. Die hintern Scheitelaugen kleiner als die äusseren der vorderen Reihe, die mittleren ein wenig ausser der Milte, den hinteren mehr genähert.

Fresszangen: der Männchen etwas kurz, oben etwas flach.

Taster: mässig lang und etwas dick, die zwei vorderen Glieder wie gewöhnlich, das dritte und vierte sehr kurz, eiförmig, die kleinen Genitalien von oben deckend.

Die hieher gehörigen Arten ähneln den der Gettung Cellichtera. Augen, Fressangen und Taster aber entfernen sie merklich und standhaft. Die Schuppenbedeckung des Hinterleibs ist hochfarbig, in Zeichnungen von Querbändern bestebend.

- Th. pulcherrima Bd. XIII. S. 171. F. 1223.
   Th. sumptuosa Bd. XIII. S. 172. F. 1224.
  - In. sumptuosa Du. Atti. S. 102. 1. 1221.

## X. Gattnng. Marpissa.

Augen: Die zwei Mittelaugen der vorderen Reihe gross, einander genähert, die Seitenaugen im Durchmesser nur halb so gross, in Augenbreite zurückstehend. Die hintern Scheitelaugen so gross wie letztere, ziemlich aufwärts sehend, die vorderen Scheitelaugen zwischen den hinteren und den äusseren der vorderen Reihe gerade in der Mitte.

Fresszangen: kurz, abwärts stehend, fast walzenförmig.

Taster: ziemlich lang, behaart, beim Männchen das dritte und vierte Glied kurs, das Endglied lang, gebogen, die Genitalien deckeud; die Genitalien knotig, ohne Häckchen.

Der Vorderleib ist bei bei allen Arten sehr nieder, entweder platt, oder flach gewölbt, im Gesichte sehr schmal. etwas kegelförmig. Die Beine ziemlich lang, beim Mannchen das Vorderpaar merklich länger als die übrigen.

- 1. M. grossa Bd. XIII. S. 57. F. 1125.
- 2. M. brevipes Bd. XIII. S. 58. F. 1126. Salticus brevip. Bd. I. S. 75. F. 56.
- 3. M. undata Bd. XIII. S.60. F. 1127.
- 4. M. conspersa Bd. XIII. S. 61. F. 1128.
- M. muscosa Bd. XIII. S. 63. F. 1129-30. Salticus Rumpfii Bd. I. S.56. F.42.
  - 6. M. milvina Bd. XIII. S. 65. F. 1131. 7. M. hamata Bd. XIII. S. 67. F. 1132.
  - 8. M. balteata Bd. XIII. S. 68. F. 1133.

  - 9. M. varia Bd. XIII. S. 69. F. 1134. 10. M. dissimilis Bd. XIII. S. 70. F. 1135-36.

  - 11. M. bistriata Bd. XIII. S. 72. F. 1137.
  - 12. M. incerta Bd. XIII. S.73. F. 1138.
- 13. M. discoloria Bd. XIII. S. 74. F. 1139.
  - 14. M. capensis Bd. XIII. S. 75. F. 1140.

# XI. Gattung. Cocalus.

# Gattungscharakter:

Augen: Die der vorderen Reihe alle dicht genähert, in gerader Richtung. Die zwei mittleren gross, die äusseren im Durchmesser kaum halb so gross, als die mittleren, die hinteren Scheitelaugen seitwärts sehend, mit der verderen Reihe im Quadrat stehend, und so gross als die ausseren der vordern Reihe, die mittlern Scheitelaugen zwischen diesen in der Mitte, und nur wenig kleiner, als solche.

Fressuangen: lang, dünn, senkrecht abwärts stehend, walzenförmig mit etwas kurzen Fangkrallen.

Taster: ziemlich lang, die drei vordern Glieder dünn; das vierte breit und kurz, das Endglied gross, gewölbt, die Genitalien vollkommen deckend; die Genitalien einfach knotig, wenig vorgedrückt.

Der Vorderleib dieser Spinne weicht von allen bekannten ab. Die Fläche der Kopfplatte bildet eine von der vorderen
Augenreibe schief aufwättssteigende Fläche, und endigt in eine
dachförmige Querkante, von hier an fällt der Thorax in starker Wölbung his zum Hinterrende ab, die Seiten des Vorderleibe
aber sind fast senkrecht, daher ist dieser, von oben gesehen, schmal. Der Hinterleib ist viel schmäler, als der Vorderleib, und kegelförmig. Der Spinnwarzen sind im Verhältniss anderer Gattungen lang und dünn, die zwei obern und
die zwei untern haben aber nur die Hälfte, der Länge der
2 mittleren. Die Beine sind ziemlich lang, das vordere und
das Endpaar fast gleich lang, das zweite Paar ist etwas kürzer als das erste, und, das dritte etwas kürzer, als das zweite
Alle sind ziemlich dünn.

1. C. concolor Bd, XIII. S. 180. F. 1230.

XII. Gattung. Psecas.

# Charaktermerkmale:

Augen: Wie bei der Gattung Marpissa.

Fresszangen: Ziemlich lang, walzenförmig, senkrecht abwärts stehend.

Taster: mannliche etwas kurz, die Endglieder der Spitze glänzend, die Genitalien an der Spitze geschärst.

Kopf und Thorax kommen in der Form der Gattung Marpissa am nächsten. Das Gesicht vorn ist eben so nieder, und kaum höher als die Mittelaugen der vorderen Reihe. Die Freszangen sind länger, und an dem einzigen Exemplar, das ich gesehen habe, unter den Tattern etwas versteckt, daher die Form zur undestlich sichtbar, auch das Endglied der Taster ist eingezogen, daher die Genitalien nur unvollkommen sichtbar. Die Beine welchen von den aller Gattungen der Salticiden wesentlich darin zh, dass das Tarsenglied im Verhältniss zur Ferse sehr kurs ist. Die Beine sind et was stämmig, das Erste und Endpaar am längsten und ziemlich gleichlang, das zweite und dritte aufenweise etwas kürser. Die mittleren Spinnwarzen sind lang, merklich länger als gewöhnlich, die übrigen nur halb so lang. Darin kommt die Gattung mit Cocalus überein, womit sie überhaupt Aehn-lichkeit hat.

#### 1. Ps. eyaneus.

Cocalus cyaneus Bd. XIII. S. 181. F. 1231.

Anm. Diese Art ist aus Versehen bei Figur 1231 der vorhergehenden Gattung zugezählt worden.

### XIII. Gattung. Maevia.

Augen: Die zwei Mittelaugen der Vorderreibe gross, dicht beisammen, fast so gross als die Höbe des Gesichts, die äusseren Augen der Mittelreibe im Durchuesser kaum <sup>1</sup>/<sub>2</sub> so gross, die hinteren Scheitelaugen so gross, als die äussern der Vorderreibe, die verdern Scheitelaugen zwischen diesen beiden etwas vor der Mitte, ungemein klefa.

Fresszangen: kurz, dick, abwärts stebend, gerade gegen die Spitze etwas breit gedrückt, mit etwas kleiner Fangkralle.

Taater: Von gewöhnlicher Gestalt bei beiden Geschlechtern. Die männlichen Genitalien wenig vergetrieben.

Des Gesicht bei beiden Geschlechtern sehr nieder, kaum

håber, als die Mittelaugen der vorderen Reihe. Der Hinterleib lang, bei dem Männchen sehr dünn, bei den Weibchen langlich eiförmig. Die Spinnwarsen sind merklich länger als gewöhnlich. Die zwei Vorderbeine, besonders beim Männchen sind dick und lang, die ührigen dünn, alle sehr licht mit Härchen besetzt. Die Stachelborsten an den Schienbeinen des Vorderpaars sind auf einem Högelchen eingelenkt.

- 1. M. pennicillata Bd. XIV. S. 69. F. 1325.
- 2. M. cristata. Bd. XIV. S. 70. F. 1326.
- 3. M. sulphures. Bd. XIV. S. 71. F. 1327.
- 4. M. picta. Bd. XIV. S. 72. F. 1328.
  - 5. M. paula, Bd. XIV. S. 73. F. 1329.
- 6. M. flavocincta. Bd. XIV. S. 73. F. 1330.
- 7. M. capistrata. Bd. XIV. S. 76. F. 1331. 8. M. lineata. Bd. XIV. S. 77. F. 1332.
- 9, M. tibialis. Bd. XIV. S. 78. F. 1333.
- 10. M. pallida. Bd. XIV. S. 79. F. 1334.
  - 11. M. annulipes. Bd XIV. S. 80. F. 1335.
  - 12. M. micans. Bd. XIV. S. 82. S. 1336.
  - 13. M. chrysea. Bd. XIV. S. 83. F. 1337.
  - 14. M. aurulenta. Bd. XIV. S. 84. F. 1338.

XIV. Gattung. Plexippus.

# Gattungscharaktere:

Augen: Die zwei Mittelaugen der vorderen Reihe nicht übertrieben gross, das aussere dieser Reihe im Durchmesser nur halb so gross, als eines der Mittelaugen, das hintere Scheitelaug kleiner als das Seitenaug der vordern Reihe, das mittlere Scheitelaug sehr klein, zwischen beiden etwa vor der Mitte.

Fresszangen: Ziemlich lang, abwärts stehend, an

einander geschlossen, dick, fast walzenförmig, mattglanzend, rauh von Ouerrunzeln, die Fangkralle etwas kurz und gebogen.

Taster: Ziemlich lang, etwas dunn; das Endglied beim Mannchen kaum langer, als das Vorletzte, wenig gewölbt, mit abwärts gedrückter Spitze, und mit massig grossen Genitalien.

In den Formen haben die hieher gehörigen Spinnen viel Aehnlichkeit mit der Gattung: Phidippus; aber die Höcker, woran die Scheitelaugen liegen, sind höher; die Beine stehen in demselben Langenverhaltniss. Die bekannten Arten sind aus Ostindien.

- Pl. mutillarius, Bd. XIII, S. 93, F. 1155-56.
- Pl. lacertosus Bd. XIII. S. 94, F. 1157-58.
- 3. Pl. guttatus. Bd. XIII. S. 98. F. 1159.
- 4. Pl. janthinus. Bd. XIII. S. 97. F. 1160.
- 5. Pl. succinctus, Bd. XIII. S. 98. F. 1161. 6. Pl. flavogutiatus. Bd. XIII. S. 99. F. 1162.
- 7. Pl. selectus. Bd. XIII. S. 100. F. 1163.
- 8, Pl. erythrocephalus. Bd. XIII. S. 102. F. 1164.
- 9. Pl. versicolor. Bd. XIII. S. 103. F. 1165.
- 10. Pl. viduus. Bd. XIII. S. 104. F. 1166.
- Pl. albolineatus. Bd. XIII. S. 105. F. 1167.
- 12. Pl. ligo Bd, XIII. S. 107. F. 1168-69.
- 13. Pl. senegalensis Bd. XIII. S. 108. F. 1170.
- 14. Pl. hepaticus. Bd. XIII. S. 109. F. 1171.
- 15. Pl. nigrifrons. Bd. XIII. S. 110. F. 1172.
- 16. Pl. mimicus. Bd. XIII. S. 111. F. 1173.
- 17. Pl. orichalceus. Bd. XIII. S. 113. F. 1174.
- 18. Pl. aureus, Bd. XIII. S.114. F. 1175.
- 19. Pl. seladonicus. Bd. XIII. S. 115. F. 1176.
- 20. Pl. tricolor. Bd. XIII. S. 116. F. 1177.

21. Pl. albovittatus. Bd. XIII. S. 118. F. 1178.

22. Pl. sexmaculatus. Bd. XIII. S. 119. F. 1179.

23. Pl. rufus. Bd. XIII. S. 120. F. 1180.

24. Pl. bivittalus. Bd. XIII. S. 120. F. 1181.

25. Pl. taeniatus. Bd. XIII. S. 121. F. 1182.

26. Pl. undatus, Bd. XIII. S. 123. F. 1183.

27. Pl. thalassinus Bd. XIII. S. 124. F. 1184.

28. Pl. vittatus Bd. XIII. S. 125. F. 1185.

# XV. Gattung. Phidippus.

#### Gattungscharaktere.

Augen: Die vordere Reihe ziemlich stark gebogen, die zwei mittleren dieser Reihe mässig gross, etwas kleiner als gewöhnlich, nahe beisammen, die äusseren im Durchmesser kaum halb so gross, als diese, ziemlich davon abstehend; die hinteren Scheitelaugen fast so gross, als die äusseren der vorderen Reihe, an einem Hügelchen; das vordere Scheitel aug sehr klein, weit vor der Mitte zwischen diesen, und dem äusseren Auge der vorderen Reihe gennhert.

Fresszangen: Dick, gegen die Spitze auseinander stehend, querrunzelig, ziemlich glänzend; die Fangkrallen fast so lang als die Zange, stark und gebogen.

Taster: Die weiblichen ziemlich lang, nicht dick, von ganz gewöhnlicher Gestalt, stark mit langen Hastene besetzt, die männlichen Taster mässig dick, mehr kurzgliederig, das Endglied einförmig, dick, gebogen, die Genitalien knotig, stark vorgedrückt.

Die hieher gehörigen Arten sind alle sehön, alle haben mehr oder weniger metallisch glinzende Freszangen. Der Kopf ist hoch, seitlich aufgetrieben, mit eckiger kurzer Platte. Der Thorax ist kurz und steil abfallend, bei den meisten Exemplaren bemerkt man, bei nicht abgeriebenem Zustande zwischen den Scheitelaugen aufrechte Haarpinsel, oder lange Haarfrasen. Der Hinterleib ist bei den Weischen ziemlich gross, bei den Männchen schmäler als der Vorderleib. Die Spinnwarzen stehen nicht sehr vor. Die Beitse sind etwas dick, die awei vorderen am längsten, besonders lang beim Männchen; das zweite und vierte Paar ziemlich gleich lang, doch ist das vierte stets ein wenig länger; das dritte Paar ist das kürzere.

- 1. Ph. variegatus. Bd. XIII. S. 125. F. 1186,
- 2. Ph. purpurifer. Bd. XIII. S. 127. F. 1187.
- 3. Ph. smaragdifer Bd. XIII. S. 128, F. 1188,
- 4. Ph. togatus. Bd. XIII. S. 129. F. 1189.
- 5. Ph. alchymista. Bd. XIII. S. 131. F. 1190.
- 6. Ph. rufimanus. Bd. XIII. S. 132. F. 1191.
- Ph. lunulatus. Bd. XIII. S. 133. F. 1192.
   Ph. dubiosus. Bd. XIII. S. 185. F. 1193.
- 0. Ph. carolinus. Bd. XIII. S. 136. F. 1194.
- 10. Ph. mundulus, Bd. XIII. S. 137. F. 1195-96.
- 11. Ph. asinarius. Bd. XIII. S. 139. F. 1197.
- 12. Ph. castrensis. Bd. XIII. S. 140. F. 1198.
- 13. Ph. personatus. Bd. XIII. S. 141. F. 1199.
- 14. Ph. elegans. Bd. XIII. S. 142. F. 1200.
- 14. Ph. elegans. Dd. Alli. S. 142. F. 1200.
- 15. Ph. electus. Bd. XIII. S. 144. F. 1201.
- 16. Ph. concinnatus. Bd. XIII. S. 145. F. 1202.
- 17. Ph. regius. Bd. XIII. S. 146. F. 1203.
- Ph. auctus. Bd. XIII. S. 148. F. 1204.
   Ph. paludatus. Bd. XIII. S. 149. F. 1205.
- 20. Ph. insignarius. Bd. XIII. S. 150. F. 1206.
  - 21. Ph. metallicus. Bd. XIII. S. 151. F. 1207.
  - 22. Ph. fulgidus. Bd. XIII. S. 152. F. 1208.
  - 23. Ph. fuscipes. Bd. XIII. S. 153. F. 1209.

24. Ph. nitens. Bd. XIII. S. 154. F. 1210.

Ph. cyanidens. Bd. XIII. S. 156. F. 1211.
 Ph. arrogans. Bd. XIII. S. 157. F. 1212.

27. Ph. tesselatus Bd. XIII. S. 158. F. 1212.

28. Ph. Chalcedon. Bd. XIII. S. 150. F. 1214.

29. Ph, testaceus. Bd. XIII. S. 160. F. 1215.

# XVI. Gattung. Icelus.

## Gattungscharaktere.

Augen: Form und Stellung, wie bei Phidippue.

Fresszangen: gross, ziemlich lang, stark, abwärts stehend, der Rücken der Endhälfte scharskielig, sast schneidendi die Fangkralle ziemlich lang.

Taster: die männlichen etwas kurz, ziemlich wie be; Phidippus.

Eine in allen Formen mit Phidippus übereinstimmende Gattung, nur die Fressaugen sind gann abweichend, und beacichnen die Gattung als selbstätsdig. Die Unteellippe und die Kinnladen sind an den zwei einzig bekannten Exemplaren nicht zu untersuchen; vielleicht gegeben sich an diesen noch weitere wesenliche Merkmelt.

1. Ic. notabilis Bd. XIII. S. 174. F. 1225.

2. Ic. honestus. Bd. XIII. S. 175. F. 1226.

XVII. Gattung. A saracus. Gattungscharaktere.

Augen: Ferm und Stellung wie bei Phidipus.

Taster: männliche dünn, ziemlich lang, das zweite Glied
lang, unft gebogen, das deitte und vierte kurs, nicht länger
als dick, das Endglied müssig lang, un der Wetrzel buckelig,
atwas knotig aufgetrieben, in des Mitte auf dem Rücken etwas eingedriekt, die Genitalien von oben deckend.

Fressungen: sehr dick, sehr glänzend, gross, stark, vorn ausgetrieben, an den Seiten etwas in eine Ecke erweitert, an der Spitze auseinander stehend, mit langer starker Fangkralle.

Diese Gattung hat Achnlichkeit mit der Gattung Amycus; aber Taster und besonders die Freszangen sind anders gestaltet; auch ist das dritte Beispaar nicht so lang als das Endpaar. Das ersie Paar war an dem einzigen Exemplar, das mir bisher rorgekommen ist, abgebrochen. Kopf, Thorax und Hinterfeilb' sind mit genannter Gattung übereinstimmend.

1. As. megacephalus Bd. XIII. S. 1988, F. 1236.

XVIII. Gattung. Alcmena.

#### Gattungscharaktere:

Augen: Die vordere Reihe wie bei Euoprhys. Das hiniere Schritelaug merklich kleiner, als das aussere der vordern Reihe, und weiter von diesem entfernt, das vordere Scheitelaug sehr klein, dem äussern der vorderen Reihe näher als dem hintern Scheitelauz.

Fresszangen: beim Mannchen gross, aufgetrieben glatt, doppelt so lang als das Gesicht vorne; beim Weibchen kleiner.

Taster: ohne besonderes Merbmal.

Diese Gattung steht der Gattung Euophrys sehr nahe, aber die Stellung der Augen und die grossen Fressangen trennen sie wesentlich. Ueberdiess sind Vorder- und Hinterleib' schlanker, nämlich schnaler und länger, und sowohl Vorder- als Hinterleib dicht mit glänzenden Schuppen bedeckt, welche die Farbe und Zeichnungen ausmachen. Die Taster des Weibehens haben nichts Besonderes; die des Männtchen kenne ich nur von jungen Thierchen mit manssgebildeten Ge-

nitalien; diese unterscheiden sich von den der Gattung Euophrys nicht.

A. psittacina. Bd. XIII. S. 176. F. 1227.
 A. amabilis. Bd. XIII. S. 178. F. 1228.

Z. A. amabilis. Bd. Aili. S. 178. F. 1228

3. A. pallida. Bd. XIII. S. 179. F. 1229.

XIX. Gattung. Amycus.

# Gattungs-Charaktere.

Augen: Hoch über dem Mundrande, die vordere Reihe stark gebogen, die zwei Mittelaugen dieser Reihe gross, das Seitenaug im Durchmesser nicht halb so gross, als diese, das hintere Scheitelaug, gerade so gross als das Seitenaug, das vordere sehr klein, gerade in der Mitte zwischen letzteren.

Fresszangen: sehr lang, ziemlich gleich dick, etwas geschwungen, am Innenwinkel der Spitze gezähnt, die Fangkralle ziemlich große.

Taster: die des Männchens dünn, das zweite Glied gebogen, das dritte kegelförmig, merklich länger, als das folgende, das Endglied lang, vorn eiförmig gewölbt, die Genitalien von eben deckend.

Der Vorderleib ist kurs und sehr hoch, von der Stirnplatts an steil abfallend, die Stirnplatte siemlich flach, mit
deutlichen Hügelehen an den Augen, auch das Gesicht ist
sehr hoch, doch nicht gleichhech bei den verschiedenen Arten, daher die vordere Augenreihe hoch über dem Mundrande.
Der Hinterleib ist etwas länger, als der Vorderleib, schmal,
langlich elförmig, und gleich dem Vorderleibe, letzterer jedoch
nur stellenweise, mit Schuppenhärchen dicht bedeckt. Die
Spinnwarzen sind dänn und siemlich lang, die Beine ebenfalle
jang; von diesen ist das dritte Paar das längste dann, folgt das
erzie, hierauf das zweite und nach diesem das vierte.

Es sind nur Mannchen bekannt, alle aus Amerika.

- 1. A. igneus, Bd. XIII. S. 182, F. 1232.
- 2. A. spectabilis. Bd. XIII. S. 184. F. 1233.
- 8. A. flavolineatus. Bd. XIII, S. 185. F. 1234.
- 4. A. subfasciatus, Bd. XIII. S. 186. F. 1235.

# IX. Gattung. Phyale.

## Gattungscharaktere.

Augen: Die vordere Reihe gebogen, die zwei mittleren fast dicht genihert, sehr gross, nahe über dem Vorderrande des Kopfes, die Seitensungen dieser Reihe in ihrem Durchmesser nicht halb so gress als die mittleren; die hieteren Scheitelaugen etwas kleiner als die erstern der vordern Reihe, mit diesen zismlich ein Quadrat beschreibend; die vordern Scheitelaugen ungemein klein, gerade zwischen den äusseren der Vorderreihe und den hintern Scheitelaugen in der Mitte.

Fresszangen: kurz, dick, aufgeblasen, daher gewölbt, glünzend, kaum länger als dick, mit nicht langer Fangkralle.

Taster: die des Weibchens von gewöhnlicher Gestalt, etwas kurzhearig; die des Männchens unbekannt.

Lauter hochfarbige schöne Thierchen. Der Kepf ist oben flack und ziemlich lang, überhaupt der Vorderleib fast so lang als breit; die Seiten des Thorax sind samft gerundet, und steil abfallend, der Vorderrand zwischen Mund und Augen sehr schmal, daber der Kopf vom nicht viel böher als die Mittelaugen, am Mundraude etwas eingesogen. Der Hinterleib ist gewöhnlich eval, meistens etwas kurz, nicht dicker, als der Vorderleib. Vorder- und Hinterleib sind oben dicht mit Haurschuppen bedeckt, welche das Colerit ausmachen. Die Splauwarzen sind sehr kurz. Die Beine haben eine müs-

sige Lange, die zwei Vorderpaare sind die kürzern, aber die stämmigeren, meistens die Schenkel verdickt; sie eind ohngefahr anderthalb mal so lang als der Thorax, das dritte Paar übertrifft das zweite etwas an Linge, und das vierte ist merklich länger als das zweite; oben sind die vordern Glieder, zum Theil auch noch die Schienbeine mit hochfarbigen Schuppenhärchen belegt; die übrigen Härchen sind fein und licht stebend, die Stachelbersten sehr fein.

Alle bekannten Arten sind aus Amerika.

- 1. Ph. gratiosa. Bd. XIII. S. 193. F. 1240-41.
  - 2. Ph. crocea. Bd. XIII. S. 194. F. 1242.
  - 3. Ph. modesta. Bd. XIII. S. 195. F. 1243.
  - 4. Ph. virgo. Bd. XIII. S. 196. F. 1244.
  - 5. Ph. rufoguttata. Bd. XIII. S. 197. F. 1245.
  - Ph. berina. Bd. XIII. S. 198. F. 1246.
     Ph. ministerialis. Bd. XIII. S. 199. F. 1247.
  - 8. Ph. decorata. Bd. XIII, S. 200. F. 1248.

XXI. Gattung. Eris.

# Gattungscharaktere.

Augen: die vordere Reihe nicht dicht am Vorderrande, die Mittelaugen dieser Reihe groas, die Seitenaugen im Durchmesser wohl halb so gross, von derselben Grösse die hinteren Scheitelaugen, letztere weniger als gewöhnlich von dem äussern der vordern Reihe entfernt, das vordere Scheitelaug ungemein Mein, wrüschen bielden letztern gerade in der Mitte.

Fresszangen: dick, etwas aufgetrieben, gewöhnlich fein runzelig, mit der Spitze auseinanderstehend, an der Seite nach innen zu etwas kantig.

Taster. Ziemlich lang, nicht dick, das Endglied gewölbt, etwas senft gebogen. Zierliche Thierchen. Der Kopf ist boch, auf der Platte sehr kurt, an den Seiten ziemlich gerade abfallend, der Therax sich hinten steil und gerundet abdachend. Der Hinterleib ist nicht gross, länglich eiförmig, dicht mit Schuppen bedeckt, beim Männchen dünner, als der Vorderleib. Die Spinnwarzen sind etwas kurz, die Beine mässig lang; das erste Paar ist am längsten, das zweite und Endpaar ziemlich gleich gross, das dritte das kürzere.

- 1. E. aurigera. Bd. XIII. S. 189. F. 1237.
- 2. E. jubata. Bd. XIII. S. 190. F. 1238.
- 3. E. illustris. Bd. XIII. S. 192. F. 1239.

#### XXII. Gattung. Dendryphantes.

- De. hastatus. Bd. XIII. S. 81. F. 1145-46.
   Salticus pini Bd. I. S. 59. F. 45.
  - 2. D. medius. Bd. XIII. S. 77. F. 1141-43.
  - 3. D. canescens. Bd. XIII. S. 80. F. 1144.
  - 4. D. dorsatus. Bd. XIII. S. 84. F. 1147.
  - D. xanthomelas Bd. XIII. S. 85. F. 1148.
     D. mucidus Bd. XIII. S. 86. F. 1149.
  - 7. D. leucomelas Bd. XIII. S. 88. F. 1150.
  - 8. D. nebulosus Bd. XIII. S. 89. F. 1151.
  - 9. D. lanipes. Bd. XIII. S. 90. F. 1152. §
- D. bimaculatus. Bd. XIII. S. 91. F. 1153.
- 11. D. auratus Bd. XIII. S. 92. F. 1154.

## XXIII. Gattung. Euophrys.

# Gattungscharaktere.

Augen. Die Mittelaugen der vordern Reihe befinden sich nahe über dem Mundrande, sind sehr genähert, doch die die Augen umgebenden Ringchen dazwischen noch deutlich durchiehend, das Seitenaug dieser Reihe in seinem Durchmesser halb so gross, als die Mittelaugen, von diesen fast so weit zbiebend, als sein Durchmesser ausmacht, und etwas zurückstehend; das hintere Scheitelaug etwas kleiner, als das vordere Seitenaug, das vordere Scheitelaug zwischen diesem gerade in der Mitte, deutlich, kaum so gross, als der halbe Durchmesser des hintern.

Fressungen. Bei beiden Geschlechtern gleich gross und gleich geformt, dick, senkrecht abstehend, ohngefähr 1/2, mai so lang, als dick, fast waltensförnig, etwas glännend mit feinen erhöhten Querranzeln, mit schwachen Zähnchen am Innenwinkel der Spitze; die Fangkralle klein, kaum länger als die Dieke der Zange.

Lippe: kurz, fast herzförmig.

Kinnladen: kurz, dick, etwas länger als dick, auf dem Rücken stark gewölbt.

Taster: die weiblichen im Ganzen ziemlich fadenförmig, von nicht ungewöhnlicher Form, das zweite und Endglied gleich lang, das dritte etwas länger als dick, das vierte doppelt so lang als dick. Taster des Männchens kürzer, als die des Weibchens, das erste und zweite Glied, wie bei diesem, das dritte knieförmig, nicht so lang als dick, das vierte noch dürzer, das Endglied am längsten, auf dem Rücken eiförmig gewölbt, die Genitalien von oben vollständig deckend.

Bei regelmässiger Form ist der Vorderleib etwas kurz, kaum den dritten Theil länger als breit, hoch, an den Seiten unter den Augen fast senkrecht, hinten in runder Wölbung abgedacht; die Stirnplatte ist flach, ohne merkliche Erhöhung an den Seitenaugen, die Bedeckung besteht, wo sie vorkommt aus dicht liegenden Haarschuppen. Der Hinterleib ist beim Männchen kurz, beim Weibchen länger und dicker; die Spinnwarzen sind kurz. Die Beine sind von sehr mässiger Länge, die Schenkel der zwei Vorderpaare diek, das erste Paar ist am längsten, dann folgt das Endpaar, hierauf das zweite und dritte; die drei letzteren ohne besonders merklichen Unterschied; die Vorderbeine des Weibchens sind etwas dünner als heim Männchen.

Es sind sehr muntere Thierchen, die sich am liebsten auf Gesträuch, auch siemlich hoch auf Bäumen aufhalten, und hire Nester gern auf Blätter anbringen. Im Sommer, gewöhnlich im Juni und Juli findet man die Weischen in ihren Säckchen mit dem Eierneste; dieses ist undurchsichtig, dicht gewoht, nicht gross, flach gewöhlt, fast etwas linsenförmig, nicht grösser, als dass sich die Spinne darin zur Noth umdrehen kann. Es führt gewöhnlich nur Einen Ausgang; die Farbe ist ein ziemlich reines Weiss. Die entwickelten Jungen bleiben anfänglich darin beisammen, we sie von der Matter bewacht und wahrscheinlich auch bis sie sich selbst fortbringen können, von ihr genährt werden.

- E. falcata. Bd. XIV. S. 24. F. 1290-95.
   Saltic. Blancardii. Bd. I. S. 64. F. 48.
  - " abietis. Bd. I. S. 61. F. 46. " agilis. Bd. l. S. 72. F. 54.
- 2. E. laetabunda. Bd. XIV. S. 21. F. 1287---89.
- 3. E. vigorata. Bd. XIV. S. 14. F. 1282-83.
- 4. E. farinosa. Bd. XIII. S. 223. F. 1268.

Die übrigen der zur Gattung Eusphrys gezogenen Arten zersplittern sich in folgende Untergattungen, mit atandankt von einander abweichenden Merkmalen, sowohl in Hinsicht auf Formen, als auch in Hinsicht des Lebens dieser Thierchen.

## A. Europäer.

#### L. Untergattung. Phoebe.

Augen in geregelter Stellung, nicht besonders gross-Verder - und Hinterleib dicht beschuppt, die Beine kurz, doch das Hinterpan merklich länger, als das Verderpanr. Färbung staubartig marmorirt, auf dem Hinterleib paarweis stehende hellere Flecken. Sie leben auf der Erde; doch findet man sie bei warmen Wetter auf Steinbrocken, und in Ermanglung von Steinen, auch auf niedern Kräutern.

- 1. Ph. saxicola Bd. XIV. S. 17. F. 1284-85.
- Ph. rupicola Bd. XIV. S. 19. F. 1286.
   Ph. floricola, Bd. XIV. S. 39. F. 1301.
- II. Untergattung. In o.

Augen in regelmässiger Stellung; der Vorderleib etwas böher, und gleich dem Hinterleib dicht mit Schuppen bedeckt, Beine kurz, etwas stämmig. Das Hinterpaar am lingsten, die drei Vorderbeine siemlich gleich lang, doch bei den Münnchen das erste etwas länger. Man findet sie an Stein- und Bretterwänden, auch am Baumstämmen und Baumstöcken; Sie steigen sehr hoch in die Höhe, und sind nicht ungewöhnlich in den obersten Stöcken der Häuser zu sehen. Es sind gewandte Springer.

- I. pubescens Bd. XIV. S. 9. F. 1278—79.
   Salticus pubescens Bd. I. S. 68. F. 51.
- 2. I. terebrata, Bd. XIV. S. 12. F. 1280-81.
- 3. I. aprica Bd: XIV. S. 4. F. 1274.
- I. tigrina. Bd. XIV. S. 6. F. 1275—77.
   Salticus tigrinus Bd. I. S. 62. F. 47.

I. gracilis.
 Salticus gracilis Bd. I. S. 73. F. 55.

#### lil. Untergattung: Pandora.

Augen verhältnissmässig kleiner, als bei den übrigen. Der Vorderleib hoch, das Endglied der minnlichen Taster lang, etwas schmal, mit kleinen wenig höckerigen Genitalien; die zwei Hinterbeinpaare merklich länger als die zwei Vordern. Vorder - und Hinterleib dicht beschuppt. Zeichnung mit marmorartiger Mischung. Sie leben auf der Erde, besteigen nie höhere Gegenstände.

1. P. striata. Bd. XIV. S. 1. F. 1272-73.

## IV. Untergattung: Dia.

Regelmässige Augenstellung. Vorderleib etwas hoch und wie der Hinterleib beschupt. Erstes und letztes Beinpaar am längsten. Die zwei mittleren kürzer und ziemlich gleichlang. Zeichungen, wenn solche vorhunden sind, in einem einfachen oder durch Querstreißen sich kreuzenden Längsatreif bestehend. Sie leben auf der Erde.

1. D. quinque partita. Bd. XIV. S. 27. F. 1296
-97.

Salticus quinquep. Bd. II. S. 41. F. 126.
 D. atellana Bd. XIV. S. 41. F. 1302.

# V. Untergattung. Pales.

Augen ohne besondere Merkmale. Die Beine kurz, das Erste, dritte und vierte Beinpaar fast von gleicher Länge, das zweite merklich kürzer.

Die Charakterzeichung besteht in hellfarbigen Streisen oder Fleckenlinien mit gleichsarbigen Querstreisen sich kreuvend. Sie leben verborgen, kommen nur bei warmen Wetter zum Vorschein, wohnen unter Steinen, wo sie ein enges längliches Eiersäckehen anlegen, in welchem ich stets nur Weibchen fand.

P. crucigera. Bd. XIII. S. 226. F. 1270-71.
 Salt. crux. Bd. I. S. 69. F. 52.

## VI. Untergettung. Maturna.

Augenstellung ohne besondere Merkmale. Das Endpaarder Beine beim Weibchen kaum merklich linger, als die vordern; beim Männchen die Vorderbeine im Verhältniss der
übrigen sehr lang mit dicken Schenkeln. Männliche Tasteretwas kurs, das Endglied gross, borstig, die Genitaliendeckend. Chreiktersichungen fehlen entweder gans, oder sie bestehen in unsteten Fleckenzeichungen. Sie leben in
den Rispen der Sumpf und Wassergräser, und bewohnen ein
enges Säckchen.

- M. arcuata. Bd. XIV. S. 30. F. 1298.
   Saltic. crassipes Bd. L S. 53. F. 40.
- 2. M. pratincola. Bd. XIV. S. 32, F. 1299.
- M. paludicola. Bd. XIV. S. 36. F. 1300.
   M. literalis

Salticus litoralis Bd. L S. 70. F. 53.

VII. Untergettung. Parthenie.

In den Formen mit Calliethera verwandt, besonders in Hinsicht des Endgliedes der männlichen Taster und Genitalien. Augenstellung ohne besondere Merkmale. Charakterzeichnungen in abweiselnd hellern und dunkleren Längestreifen bestehend. Sie leben auf der Erde, gern auf moosigen, kursgrasigen Plätzen.

- 1. P. fascista. . W seel suit doilasels
  - Saltic. fascistus Bd. I. S. 55; F. 41.
- 2. P. lineata. Bd. XIV. S. 43. F. 1303.

#### B. Amerikaner.

#### VIIL Untergattung. Thore.

Augen in regelmässiger Stellung. Vorder - und Hinterleib etwas gedrängt; das Endglied der männlichen Taster gross, siemlich breit, das zweite Glied knießering gebogen; die Beine etwas kurs, das Endpaar am längeten, dann folgt das zweite, dann das dritte, dann das erste. Die Zeichnung in dunkteren und helleren Längsbändern bestehend.

1. Th. trifasciata. Bd. XIII. S. 201. F. 1249.

#### IX. Untergattung. Freya.

Alles eben so wie bei der vorhergehenden Untergattung, nur sind hier die Vorderbeine am längeten.

- 1. F. decorata. Bd. XIII. S. 200. F. 1248.
- 2. F. bella. Bd. XIII. S. 203. F. 1250.
- 8. F. comta. Bd. XIII. S. 204. F. 1251.
- F. jucunda. Bd. XIII. S. 205. F. 1252.
   F. ambigua. Bd. XIII. S. 206. F. 1253.

#### X. Untergattung. Frigga.

Augen in regelmässiger Stellung mit Ausnahme des vorderen Scheitelaugen, welches ausser der Mitte dem äusseren Seitenauge der vorderen Reihe nüher ist. Der Körper ist etwas gestreckt, dicht beschuppt, mit mannigfaltigen sehönen Rückenzeichungen, und helleren Seitenbändern. Die Beime siemlich kurz, fast gleich lang, das Hinterpaar etwas länger.

- 1. F. coronigera. Bd. XIII. S. 221. F. 1266.
- 2. F. hastigera. Bd. XIII. S. 222. F. 1267.

- 8. F. leucophea. Bd. XIII. S. 216. F. 1261.
- 4. F. hamata. Bd. XIII. S. 220. F. 1265.

#### XI. Untergettung. Aphirape.

Die Augen in regelmässiger Stellung. Der Körper etwas gedrängt, beschuppt, ohne constante Zeichnung. Verder- und Hinterbeine siemlich gleichlang, das dritte das kürzeste von allen.

- 1. A. ancilla Bd. XIII. S. 208. F. 1254.
- 2. A. brunnescens Bd. XIII. S. 212. F. 1257.
  - A. incomta. Bd. XIII. S. 213. F. 1258.
     A. rapide. Bd. XIII. S. 214. F. 1259.
  - 5. A. amabilis. Bd. XIII. S. 215. F. 1200.
  - 6. A. obfuscata, Bd. XII. S. 218. F. 1263.

## XII. Untergattung. Corythalia.

Augen und Körperformen nicht ungewöhnlich. Der Kopf hoch, des dritts Beinpase ist des längste, Vorder- und Hinderbeims sienlich gleichlang. Das zweite etwas kürzer als diese. Fahnenartigs Beharung an Schienbein und Fersen.

1. D. latipes. Bd. XIII. S. 224. F. 1269.

#### XIII. Untergattung. Trivia.

Augen und Formen von der Regelmässigkeit nicht auffallend abweichend. Dis Beine im Verhältniss zum Körper länger als gewöhnlich.

Anm. Die hieher gehörigen Arten vereinigen sich in ihrer Gattungseharakteristik nicht mit der erforderlichen Consequenz; indessen stimmen sie in Hinsicht der Beine überein, sich da die Jahl nur wenige betrifft, so ist eine Trennung für jetzt noch kein Bedürfniss.

1. T. vetusta. Bd. XIII. S. 219. F. 1264.

- 2. T. humilis. Bd. XIII. S. 217. F. 1262.
- 3. T. leucostigma Bd, XIII. S. 210, F. 1256.
- 4. T. rubiginosa. Bd. XIII. S. 209. F. 1255.

#### XXIV. Gattung. Attus. Walk.

Augen regelmässig, die vordere Reihe dicht gedrängt; die weiblichen Taster ohne Auszeichnung, das letzte Glied der männlichen schmäler als bei Euophrys. Die Beine nicht lang. Der Vorderleib hoch. Der Hinterleib nicht gross, beide entweder nackt, oder unmerklich mit Schuppenhärchen besetzt. Die Färbung dunkel oder hellfarbig mit hellern oder dunkleren Fleckenzeichnungen, je nachdem die dunkle Farbe die Oberhand erhält, oder die hellere die grössere Ausbreitung einnimmt. Sie leben auf der Erde, unter Moos, abgefallenen Baumblättern, auch unter hohlliegenden Steinen, wo die Weibchen gewöhnlich bei ihrem kleinen runden Eiernestchen zu sehen sind.

- 1. A. frontalis. Bd. XIV. S. 44. F. 1304-5.
- 2. A. striolatus, Bd. XIV. S. 47. F. 1306.
- 3. A. petrensis, Bd. XIV. S. 49. F. 1307.

# I. Untergattung. Ballus.

Die Augen ziemlich, wie bei der vorhergehenden Gattung Der Vorderleib flach und nieder. Die glänzenden Fressusngen kurz. Der Hinterleib ebenfalls nieder mit 6 deutlichen breiten Rückennarben. Die Bedeckung fehlt. Schenkel und Schienbeine des vordern Beinpaars sehr dick, die übrigen von gewöhnlicher Gestalt. Man findet sie auf der Erde; doch bemerkt man sie auch auf Marksteinen, Baumstöcken und dgl.

1. B. heterophthalmus, Bd. XIV. S. 50. F. 1308.

## XXV. Gattung. Ciris.

#### Gattungscharaktere.

Augen: Ziemlich von der Beschaffenheit wie bei der Gattung Attus. Vordere Augenreihe gerade.

Fresszangen: stark, dick, nicht lang, runzlich, glanzlos, abwärts stehend.

Taster. Die weiblichen von nicht ungewöhnlicher Form, das Endglied sich eiförmig adsspitzend.

Der Vorderleib ist kurz, kaum länger als breit, oben flach, der Hinterleib sehr kurz, fast kreisrund. Die Spinnwarzen sind eingezogen, und kaum sichtbar, die Beine kurz, ziemlich von gleicher Länge.

1. C. rotundata. Bd. XIV. S. 85. F. 1339.

# XXVI. Gattung. Rhanis.

# Gattungscharaktere.

Augen: Die vordere Augenreihe gerade, die Mittelaugen dieser Reihe gross, die ganze Kopfhöhe einnehmend, die Seitenaugen dieser Reihe im Durchmesser kaum halb so gross; das hintere Scheitelaug weit hinten, das vordere nahe bei der vordern Reihe, ohngefähr in 1/5, der Entfernung.

Taster. Die männlichen kurz, ziemlich dick, das dritte und vierte Glied kaum so lang als dick, das Endglied eifermig, die wenig vorgedrückten Genitalien von oben ganz deckend, die weiblichen Taster von gewöhnlicher Gestalt.

Fresszangen: sehr kurz, dick, senkrecht abwärts stehend.

Die drei mir bekannten Arten sind in ihren Charaktern ganz übereinstimmend. Der Kopf ist nieder, nicht höher als die Mittelaugen der vorderen Reihe, oben flach, mit dem Thorax ziemlich in Eines gerundet, letatserer sehr kurz, steil sich abdachend. Der Hinterleib ist eisermig. Die Spinnwarzen sind sehr kurz. Die Vorderbeine seichnen sich vor den übrigen aus; sie sind viel länger und dicker, die übrigen sind dinn und unter sich stuftnweise härzer.

- 1, Rh. flavigera. Bd. XIV. S. 86. F. 1340.
- 2. Rh. albigera. Bd. XIV. S. 87. F. 1341.
- 3. Rh. nigrita Bd. XIV. S.88. F. 1342.

#### Familie XII.

# Grosskopfspinnen. Eresides.

- I. Gattung. Palpimenus. Duf.
- 1. P. haematinus. Bd. III. S. 21. F. 178-79.
- IL Gattung. Dorceus.

#### Gattungscharaktere.

Augen: Die zwei vorderen der vier Mittelaugen blein, ziemlich von einander abetebend; die hinderen wenig grösser, schlef seitwärte an den vorderen. Die vier Seitspaugen weit auseinander, ungemein klein, keum sichthar.

Spinn warzen lang, fadenförmig, das erste und letzte Glied kurs, das Mittelglied lang. Alles übrige, wie bei Eresus.

- 1. D. fastuceus Bd. XIII. S. 17. F. 1080.
- III. Gattung: Erythrophorus.

# Gattungscharaktere:

Hoher kuglicher Kopf. Niederer kurner Brusmücken, kurzer Hinterleib mit großeneren Rückennarben; Hauptfanbe schwarz, theilweis roth angeflogen. Hinterleib oben roth, jede Rückennarbe in einem schwarzen Fleckchen.

- 1. E. puniceus Bd. IV. S. 102. F. 315.
- 2. E. 4 guttatus Bd. IV. S. 104. F. 316.
- 3. E. illustris. Bd. IV. S. 105. F. 317.
- E. cinnabarinus Bd. IV. S. 107. F. 318.
   Eresus 4 guttatus Bd. I. S. 45. F. 35.
- E. annulatus Bd. XIII. S. 14. F. 1087.
   Eresus annulatus. Bd. I. S. 47. F. 36.
- IV. Gattung. Eresus. Walk.
- 1. E. ctenizoides, Bd. III. S. 19. F. 176.
  - E. luridus. ist ein noch nicht vollständig ausgebildetes junges Weibchen.
- 2. E. fumosus Bd. IV. S. 100. F. 314.
- 3. E. moerens Bd. XIII. S.1. F. 1078.
- 4. E. pruinosus Bd. XIII. S. S. F. 1079.
- 5. E. ruficapillus Bd. XIII. S. 4. F. 1080.
- E. unifasciatus. Bd. XIII. S.5. F. 1081.
   E. molitor. Bd. XIII. S.7. F. 1082.
- 8. E. adspersus Bd. XIII. S. S. F. 1083.
- 9. E. fuscifrons Bd. XIII. S. 9. F. 1084.
- 10. E. lituratus Bd. XIII. S. 11. F. 1085.
- 11. E. semicinctus. Bd. XIII. S. 12. F. 1086.

#### Familie XIII.

Würgspinnen. Mygalides.

- L Gattung. Cteniza. Latr.
- 1. Ct. graja. Bd. III. S. 39. F. 194.
  - 2. Ct. africans. Bd. V. S. 10. F. 344.

#### II. Gattung .. Mygale. Walk.

Die Gattung Mygale zerfällt in zwei Hauptabtheilungen, die sich hauptsächlich durch standhaft und aussallende Form der männlichen Genitalien unterscheiden. Bei der ersten Abtheilung, oder der eigentlichen Gattung Mygale bildet ein rinnensörmiger oder halb cylindrischer Fortzatz am Endglied der Taster die minnlichen Genitalien. Bei der zweiten Abtheilung aber sind solche, wie im allgemeinen bei den Spinnen unten am Endglied der Taster angebracht, und bestehen in einem ausgeblasenen, kugelförmigen, birnförmig sich verschmälernden, und in einen nadelförmigen, oft geschwungenen der gewundenen Fortsatz ausgehenden glansenden Knoten, bei dem todten Thiere jedesmal rückwärtz liegend.

#### ... Abtheilung I. Mygale.

Niederer, sehr breiter Vorderleib, grosser gewölbter Hinterleib, sehr starke Beine. Bekleidung des Körpers ein dichter, kurzer Filz mit lichten Haaren gemischt.

- 1. M. Javanensis. Bd. IX. S. 89. F. 747.
- 2. M. Blondii Bd. IX. S. 91. F. 748.

#### Abtheilung IL

Die Arten dieser Gattung lassen sich bei ihrer grossen Anzahl, woron vieleleicht kaum der vierte Theil bekannt ist, zur bequemen Uebersicht in folgende Untergattungen zusammenreichen.

# I. Lasiodora.

Breiter Vorderleib, mässig grosser Hinterleib, sehr lange Beine. Körper und Beine dicht und languottig behaart. Die Sammetbürste der Fusssohlen nicht breit.

- L. ursina. Bd. IX. S. 93. F. 749.
   Myg. Blondii Bd. I. S. 25. F. 22.
- 2. L. Klugii Bd. IX. S. 25. F. 708.
- 3. L. Erichsoni Bd. IX. S. 28. F. 709.
- 4. L. Reichii Bd. IX. S. 31. F. 710.
- 5. L. rosea. Bd. IX. S. 59. F. 728.
- 6. L. versicolor. Bd. IX. S. 57. F. 727.

# II. Eurypelma.

Etwas mehr länglicher Vorderleib, mässig grosser Hinterleib, siemlich gleich dicke Beine; Körper und Hinterleib dicht langpelzig behaart. Die Sammetbürste der Fussohlen sehr breit.

- E. avicularia. Bd. IX. S. 73. F. 737.
   Mygale avicul. Bd. I. S. 101. F. 75.
- E. brunnea.
   Mygal. cancerides. Bd. I. S. 77. F. 57.
   vid. Bemerkung Band 9. S. 63.
- 3. E. testacea. Bd. IX. S. 45. F. 719.
- 4. E. diversipes. Bd. IX. S. 65. F. 731.
- 5. E. plumipes. Bd. IX. S. 67. F. 733.
- 6. E. hirsutissima. Bd. IX. S. 76. F. 738.
- 7. E. coracina. Bd. IX. S. 37. F. 714.
- 8. E. anthracina. Bd. IX. S. 77. F. 739.
- 9. E. fimbriata. Bd. IX. S. 50. F. 722.
- 10. E. funebris. Bd. IX. S. 81. F. 742-43.
- 11. E. detrita. Bd. IX. S. 86. F. 746.
- 12. E. convexa. Bd. IX. S. 91. F. 750.
- 13. E. monstrosa. Bd. V. S. 14. F. 346.
- 14. E. athletica. Bd. V. S. 18. F. 348.
- 15. E. conformis Bd. V. S. 20. F. 349.

- 16. E. Herculea, Bd. V. S. 21. F. 350.
- 17. E. fusca. Bd. IX. S. 32. F. 711.
- 18. E. Walkenarii Bd. IX. S. 46. F. 720.
- 19. E. ochracea, Bd. IX. S. 48. F. 721.
- 20. E. laeta. Bd. IX. S. 66. F. 732.
  - 21. E. olivacea, Bd. IX. S. 84. F. 712.
  - 22. E. brunnipes. Bd. IX. S. 35. F. 713.
  - 23. E. fervida. Bd. IX. S. 28. F. 740.
  - 24. E. Caffreriana. Bd. IX. S. 80. F. 741.
  - 25. E. hirtipes. Bd. III. S. 38. F. 193.
- 26. E. adusta. Bd. III. S. 37. F. 192.
  - 27. E. rufidens, Bd. IX. S.51. F. 723.
  - 28. E. annulipes Bd. IX. S. 52. F. 724.
- 29. E. scoparia. Bd. IX. S. 54. F. 725.
  - 30. E. leporina Bd. IX. S. 55. F. 726.
- 31. E. Cancerides. Bd. FX. S. 63. F. 230.
  - 32. E. plantaris Bd. IX. S. 71. F. 736.
  - 83. E. felina. Bd. IX. S. 96. F. 751a.

## III. Scurria

Etwas mehr länglicher Vorderleib, mässig grosser Hinterleib, ziemlich gleich dicke Beine, Körper und Hinterleib weniger langpelzig behaurt. Die Sammetbürste viel achmäler.

- 1. S. fasciata, Bd. IX. S. 41. F. 717.
  - Mygale fasciata. Bd. II. S. 65. F. 157.
  - 2. S. geniculate. Bd. IX. S. 43. F. 718.

# IV. Trechona.

Länglicher Vorderleib, nicht grosser Hinterleib, lange Beine, die Glieder stufenweis merklich dünner, die Sammetbürste der Fusssohle schmal,

- 1. T. Zebra. Bd. IX. S. 60. F. 729.
- 2. T. bistriata. Bd. V. S. 16, F. 347.
- 3. T. incana. Bd. IX. S. 70. F. 735.
  - 4. T. icterica, Bd. V. S. 22, F. 351.
  - 5. T. lycosiformis Bd. IX. S. 85. F. 745.
  - 6. T. drassiformis Bd. IX. S. 69. F. 734.

# V. Typhochlaena.

Länglicher Vorderleib, massig grosser Hinterleib, licht behaart, hochfarbig. Beine mässig lang, dicht schuppenhaarig und nottig behaart, mit breiter Sammetburste der Fusssohle.

- 1. T. seladonia Bd. IX. S. 39. F. 716.
- 2. T. caesia, Bd. IX. S. 83. F. 744.

# VI. Diplura.

Sehr lange, gerad ausstehende Spinnwarzen.

- 1. D. macrara, Bd. IX. S. 38, F. 715.
- IIL Gattung. Atypus. Latr.
- 1. A. Sulzeri, Bd. L. S. 117. F. 88.

XVI. S. 72. F. 1547-8.

- IV. Gattung. Actinopus. Perty.
- 1. A. venatorius
  - Cteniza venatoria Bd. V. S. 12, F. 345.
- 2. A. caffrus. Bd. IX. S. 98. F. 751 b. 3. A. tarsalis. Bd. IX. S. 101. F. 753.
  - 4. A. longipalpis Bd. IX. S. 102. F. 754.
    - 5. A. loricatus. Bd. IX. S. 99. F. 752.

#### V. Gattung. Teratodes.

Augen und Fresszangen mit den Gharakteren der Familie übereinstimmend. Letztere mehr walzenförmig. Der Vorderleib mit einem Rückengrübchen. Die männlichen Taster lang, das zweite und vierte Glied fast gleichlang, das dritte und Endglied kurz, die Genitalien frei, kugelförmig, mit gewundenen Hacken. Beine sehr lang. Das erste am längsten, dann folgt das Endpaar, hierauf das zweite und dritte. Der Hinterleib nicht gross, mit Schuppenhärchen bedeckt, und mit kurzen Spinnwarzen.

- 1. T. attalicus. Bd. V. S. 6. F. 343.
- 2. T. depressus. Bd. IX. S. 103. F. 755.

#### Familie XIV.

# Zellenspinnen. Dysderides.

- L Gattung. Dysdera. Walk.
  - 1. D. erythrina. Bd. V. S. 76. F. 389.
- D. rubicunda. Bd. V. S. 79. F. 390. 91.
   D. erythrina, Bd. I. S. 7. F. 3.
  - 3. D. crocata, Bd. V. S. 81. F. 392-94.
- 4. D. punctata. Bd. V. S. 84. F. 395-96.
- 5. D. lepida. Bd. V. S. 85. F. 397.
- 6. D. Hombergii Bd. X. S. 95. F. 819-20.
- II. Gattung, Segestria. Walk.
  - 1. Se. florentina. Bd. I. S. 1. F. 1.

    Rd. V. S. 22 F. 385-87.
  - 2. Se. bayarica Bd. X. S. 93. F. 818.

Se. senoculata. Bd. I. S. 6. F. 2.
 Bd. V. S. 75. F. 388.

Gattung: Ariadna. Sav.
 A. pallida. Bd. X. S. 90, F. 817.

IV. Gattung. Scytodes. Walk.
 S. tigrina Bd. V. S. 87. F. 398.
 S. erythrocephala. Bd. V. S. 90. F. 399

### Zweite Ordnung.

# Phalangien. Phalangia.

Die Fresszangen sind unter dem Vorderrande des Kopfes eingelenkt, stehen gerade vorwarts, sind oben etwas gewölbt, an den Seiten zusammengedrückt; sie haben zwei Glieder, beide unten der Länge nach mit einer Rinne und zwei scharfen Kanten; die Kanten des ersten Gliedes sind gezähnt, zwischen welchen das zweite Glied taschenmesserartig eingelegt werden kann, Das zweite Glied bildet, wie bei den Spinnen, die Fangkralle, ist eben so gestaltet, und eben so gebogen; unten befinden sich einige Zähne; eine Giftritze ist zweifelhaft, wenn nicht etwas entfernt von der Spitze eine an der inneren Seite befindliche längliche Oeffnung von derselben Form, wie bei den Spinnen dieselbe Funktion vertritt; von dieser Oeffnung zieht eine Furche bis in die Spitze, wodurch, wenn diese Oeffnung wirklich eine Giftritze sein sollte, das Gift in die mit der Spitze zu stehende Wunde geleitet wurde. Die Mandibeln sind unter den Fresszangen etwas weiter hinten unter dem Kopf eingefügt, sind stark, länglich, unten etwas flach, an der innern Seite der Lange nach ausgehölt, an der Spitze zum Ergreifen der Speisen ein Fortsatz, hinter welchem die Taster eingelenkt sind.

Die Taster haben sechs Glieder, davon ist bei allen Arten das erste und zweite Glied kurs. Das dritte und vierte lang, fast gleichlang, das fünfte Glied oder die Hand kurs, doch etwas länger als das zweite, mit fingerförmigen unbeweglichen Dornen, das Endglied aber sehr scharf, krallensörmig und einwärts beweglich. An der Wurzel der Marillen befindet sich die Lippe, wahrecheinlich oben mit dem Sauger oder der Saugritze. Diese bildet an der Einsügung ein Blättchen, aus welchem sie sich nedelförmig zwischen den Maxillen his über die Halfte der Länge derselben gefade aus verlängert, unten ist sie hornhäutig und glänzend.

Zwischen den Hüften der Vorderbeine und den Maxillen ist das ereste Beinpaar eingelenkt, welches die Funktien der Lippenkaster zu vertreten scheint. Das vordere Giled ist ungefihr so lang, als die Zunge, gegen die Spitze etwas erweitert, und fast verkehrt kegelförmig. Das zweite Giled ist kurs, etwas länger als dick, und siemlich von der Form eines zweiten Hüßtengliedes; das dritte ist lang und dünn, das vierte, wie das der Beine kurs knieartig, das fünfte sehr lang, facofförmig, vielfach in Gelenke abgethelit, (in 30 und mehr,) das Endglied beretenförmig, fast so lang, als das vorhergehende, und mit noch mehr Gelenken versehen, (gewöhnlich über 60).

Der Kopf ist oben flach gewölbt, breit, und durch eine Rinne vom Thoraz unterschieden. Es sind acht Augen vorhanden, davon zwei an einem Hügelchen am Vorderrande des Kopfes, und drei entfernt davon seitwärts an einem gemeinschaftlichen Hügelchen dicht beisammen in einem Dreieck liegend.

Der flache Thorax theilt sieh durch Querrianen, die sich auf dem Rücken in eine Grube vereinigen, in die drei Abibeilungen, nach welchen unten die Hüsten der Beine eingelenkt sind.

Unten zwischen den Hüften befindet sich das etwas runde Bruststückthen, an welcher die Hüften angesetzt sind, und hinter diesem ein Schildehen, sehr wahrscheinlich die Genitalien bedeckend.

Der Hinterleib ist oben in 10, unten in 12 Ringabschnitte abgetheilt, oben und unten mit Querschilden versehen, in den Seiten aber ist der Hinterleib weichhäutiger: an dem Hinterrande der zwei vordern Bauchschilde scheinen die Respirationsöffnungen als schmale Querritzen zu sein, wenigstens zeigen sich solche Vertiefungen. Auch auf den übrigen Bauchschilden befinden sich narbenartige Vertiefungen, ohne jedoch eine Oeffnung zu enthalten. Zwischen den Endschilden an der Spitze des Hinterleibs befindet sich eine Queröffnung, wohl nichts anders, als der After. Die Hüften der Beine haben zwei Glieder, davon scheint das erste nicht beweglich zu sein: sie liegen strahlenförmig dicht aneinander, das zweite Glied ist kurz. Schenkel und Schienbeine sind lang, erstere dick, letztere sehr dunn, zwischen beiden befindet sich das sehr kurze Kniegelenk; das Fersenglied ist ohngefähr halb so lang, als das Schienbein, und eben so dunn.

Die Tarsen sind mehrfach gegliedert, sie haben am Endglied eine doppelte Kralle.

Die hier vorgetragenen Arten lassen sich in nachstehende drei Gattungen zusammenreichen:

# L Phrynus. Oliv.

Die Taster viel länger als Vorder- und Hinterleib zusammengenommen, dünn, röhrenförmig. Die Hand, oder das fünfte Glied erweitert, mit vier fingerartigen Dornen. Das Endglied krallenförmig mit einem Seitendorn in der Nishe der Wurzel. Beine sehr lang.

1. Ph. ceylanicus. Bd. X. S. 35. F. 776.

2. Ph. medius. Bd. VIII. S. S. F. 598.

- 3. Ph. lunatus. Bd. VIII. S. 4. F. 596.
- 4. Ph. nigrimanus Bd. XV. S. 69. F. 1464.

#### II. Damon.

Taster kaum länger als Vorder - und Hinterleib zusammengenommen, nicht breitgedrückt, nicht dick, ziemlich röhrenförmig, an der innern Seite ungleich kammartig gezähnt. Beine dünn, im Verhältniss zum Körper viel länger als bei den vorigen Arten, das erste, die Stelle der Lippentaster versehende Paar verhältnissmässig sehr lang.

- 1. D. variegatus. Bd. VIII. S. 10. F. 599.
- 2. D. reniformis. Bd. VIII. S. 12. F. 600.

### III. Admetus.

Die Taster ungefähr so lang als der Körper. Vorderund Hinterarm breitgedrückt, merklich breiter als hoch, an der innern Seite mit einer doppelten Reihe kammartig gestellter Dornen.

- a) Beine dunn und sehr lang.
  - 1. A. pumilio Bd. VIII. S. 15. F. 602.
- b) Beine verhältnissmässig viel kurzer als vorher.
  - 1. A. fuscimanus, Bd. XV. S. 67. F. 1463.
  - 2. A. marginemaculatus Bd. VIII. S. 6. F. 507.

#### Dritte Ordnung.

# Kadenschwange. Urotricha.

Die Fadenschwänze oder Telyphonen halten ziemlich die Mitte zwischen den Phrynen und den Skorpionen. Der Kopf hat ziemlich den Bau der Phrynen, ist aber weniger deutlich von dem Thorax unterschiedeu. Die Augen theilen sich gleichmässig in drei Parthien, wovon die zwei Scheitelaugen vor der Kopfspitze ebenfalls an den Seiten eines gemeinschaftlichen Hügeltenen und die Seitenaugen ebenso an einem Hügelchen zu drei beisammen gedrängt sind.

Unter dem Vordertheil der Kopffläche sind die kurzen, kaum über den Kopf vorstehenden Fressangen eingefügt, ungefahr wie bei den Skoptionen zangensfranig. Diese sind, so viel ohne Auslösung zu sehen ist, nur zweigliederig, beide Glieder eine kurze Zange bildend, aber mehr aufrecht als bei den Skoptionen stehend. Das vordere Glied ist an den Seiten zusammengedrückt, sehr breit, unten in einen starken, an der innern Seite ungleich gezähnten Arm verlängert, und oben hinter der Einlenkung des zweiten Gliedes sehr kurz, und blos als ein sehmaler Saum sichtbar; das zweite Glied hat mehr die Gestalt einer Vogelkralle, und führt an der Innenseite keine Zähne. Giftritten konnte ich keine wahrnehmen. Beide Theile sind indess mit steisen Borsten, von hinten kommend, dicht besetzt, und eben so besindet sich eine

dichte Borstenreihe an dem sweiten Gliede, an der Spitze sich einwärts biegend.

Anf der Unterseits des Kopfes erscheinen die Kinnladen ganz freiliegendt, sie eind aber gross und breift, unten ziemlich flach, werkehrt kegelförmig, an der Einfügung gerundet, am Ende, und zwar am Innenwinkel mit einem, in eine Spitze auslaufenden Fortsatz versehen; Beide schliessen en ihrer Innenseite dicht aneinander, so dass sie bloss durch eine Längsfurche getrennt zu sein scheinen, am Ende sind sie gegen die Kopffläche zu für die Einlenkung der Taster sehr erweitert und stumpfrandig.

Die Taster sind sehr dick, nicht besonders lang und fünfgliederig. Das erste Giled ist kurz, und oben nach innen su
in eine ebene Fläche erweitert. Das zweite und dritte Glied
verdienen der Form nach den Ausdruck: Verder- und Hinterarm, wwron der Verderarm, gleich dem folgenden handförmigen Gliede an dem Innenwinkel des Endrandes einen fingerförmigen langen Fortsatz führt; an der aussern Endesite
der Hand ist das krallenförmige starke Endglied eingelenkt,
welches mit dem gegenüber stehenden Finger eine Scheere,
ziemlich wie bei den Skorpionen, bildet.

Die Lippe zeigt sich auf der Unterseite des Kopfes hinter den Kinnladen als ein rautenförmiges Schilichen, von welchem solche wahrscheinlich, was sich ohne Zergliederung nicht sehen lässt, sich ansser den Kinnladen fortzieht, und den Sauger aufnimmt. Die Kinnladen scheinen übrigens an dem Ernährungsgeschäfte keine Theilnahme zu haben.

Hinten an der Lippe schliesat eich das erste Beinpaar an diese an, und scheint in solche eingefügt zu sein. Dieses Beinpaar weicht von den folgenden dreien wesentlich ab: Es ist merklich dinner, und viel länger, und scheint mehr die Funktion der Lippentaster zu vertreten, als zum Gehen zu dienen; das Wurzelgtied ist verkehrt kegelförmig, ziemlich lang, und dem Anschein nach unbeweglich, das zweite sehr kurs, die drei folgenden lang, das Endglied fadenförmig, und in acht Gelenke abgetheilt, davon ist das Endgelenk abgerundet, und ganz ohne Bewsfinung.

Die übrigen drei Beinpaare sind mit ihrem ersten Haftenglied dicht aneinander auf der Brust eingefügt, so dass
die Brust damit ganz bedeckt wird; diesse Hüftenglied ist
bei allen Beinen gross, verkehrt kegelförmig, an der Spitze
breit, und fast gleichgestaltet, das zweite Hüftenglied ist
kurz; nimmt jedoch stufenweise an Grösse zu, so dass die
des Endpaars am grössten sind; derselbe gilt auch von den
Beinen selbst. An diesen bemerkt man ein ziemlich dickes,
und ziemlich langes Schenkelglied, ein kurzes an der Spitze
erdicktes Knieglied, und ein ziemlich langes Schienbein; an
letzterem ist unmittelbar der Fuss eingelenkt, jeder Fuss mit
drei Gelenken, und mit zweien kurzen Krallen am Endgelenke.

Zwischen den Hüften der Hinterbeine befindet sich eine länglich dreieckige, an der Spitte gerundete Schildplatte, unter welcher die Analogie noch die Genitalien verborgen sind. Diese Platte ist ganz, nämlich nicht wie bei den Skorpionen der Länge nach getheilt.

Der längliche siemlich gleich breite Thoras ist vom Hinterleib schurf abgesetzt, und sowohl an den Seiten, als auch am Binterrande, wie bei den Skorpionen scharf gerandet, und mit einer Rand-Erhöhung, Umschlag genannt, versehen; Er theilt sich nach den Seiteneindrücken in die gewöhnlichen drei Stücke, nach welchen sich auch die Einlenkung der eigentlichen drei Beinpaare richtet.

Der grosse, durchaus freie Hinterleib verengt sich an der Einfügung etwas, und nimmt also hier nicht die ganze Breite des Thorax ein. Der Form nach ist solcher oval, oben in 9, unten in 8 Ringschilde abgetheilt, zwischen welchen sich in den Seiten, wie bei den Skorpionen ein weichhäutiges Band der Länge nach befindet; ausser diesen Ringschilden befinden sich hinten noch drei cylindrisch verengte Ringe, ein Schwänschen bildend, und in den drei Endringen des Hinterleibs bestehend, so dass auch hier, wie bei den Skorpionen leibs bestehend, so dass auch hier, wie bei den Skorpionen Endringes dieses Schwänschens zeigt sich eine Oeffaung wahrscheinlich die des Afters. Die Afterdecke, welche bei den Skorpionen sich in eine Blass verdickt, erscheint hier als ein langer borstenförmiger, viel gelenkiger Schwanz, den das Thu der Einrichtung der Gelenke nach in allen Richtungen zu bewegen fähig zu sein scheint.

Die Urotrichen unterscheiden sich demnach von den Phalangien im wesentlichen durch die Fresstangen, welche bei den letzteren, mit den Spinnen übereinstimmt, so wie ench die Einlenkung des Hinterleibs dieselbe ist; von den Skorpionen hingegen unterscheiden sie sich durch die fehlenden Scheitelaugen, und dadurch, dass ihnen die bei den Skorpionen standhaft vorhandenen zwei Brustkämme abgehen.

## 1. Thelyphonus.

- 1. Th. giganteus Bd. X. S. 21. F. 767-68.
  - 2. Th. brasilianus Bd. X. S. 24. F. 770.
  - 3. Th. proscorpio Bd. X. S. 26, F. 771.
  - 4. Th. manillanus. Bd.X. S. 28. F. 772.
  - 5. Th. antillanus Bd.X. S. 29. F. 773.
- 6. Th. linganus. Bd. X. S. 31. F. 774.
  - 7. Th. australianus Bd. X. S. 33. F. 775.
  - 8. Th. rufipes Bd. X. S. 23. F. 769.

## Vierte Ordnung.

# Skorpionen. Scorpiones.

### Familie L.

Sechsaugige Skorp. Scorpionides.

## I. Gattung. Scorpius. Ehrb.

- a. Drei Grübchen in der Reihe der unteren Handfläche.
   α. fünf Grübchen an der Unterseite des Vorderarms der Tasier.
  - Sc. Germanus Bd, III. S. 110. F. 250-52.
     β. Sieben Grübchen an der Unterseite des Vorderarms der Taster.
    - 2. Sc. Aquilejensis Bd. III. S. 101. F. 244.
    - 2. Sc. Taurieus Bd. IV. S. 6. F. 255.
    - Acht Grübchen an der Unterseite des Vorderarms der Taster.
      - 4. S. concinnus. Bd. III. S. 105. F. 246.
      - 5. S. Bannaticus. Bd. VIII. S. 111. F. 679-80.
      - 6. S. Oravizensis. Bd. X. S. 17. F. 765.
  - d. Neun Grübchen an der Unterseite des Vorderarms der Taster.
    - 7. S. Sicanus Bd. III. S. 108. F. 249.
  - e. Mit 10 Grübchen an der Unterseite des Vorderarms der Taster.

- 8. Sc. Carpathicue Bd. IV. S. 9. F. 256.
- 9. Sc. rufus. Bd. III. S. 103. F. 245.
- Sc. Tergestinus. Bd. III. S. 106. F. 247-48.
- 11. Sc. Nizziensis. Bd. VIII. S. 113. F. 681.
- b. Vier Grübchen in der Reihe der untern Handfläche.
  a. Zwölf Grübchen an der Unterseite des Vorderarms
  - der Tastet
    - 12. S. Algericus Bd. V. S. 1. F. 340-41.
  - Breizehn Grübchen an der Unterseite des Vorderarms der Taster.
- Sc. Massiliensis Bd. III. S. 80. F. 237—39.
   Sieben oder mehr Grübchen in der Reihe der untern Handfläche.
  - Zwölf Grübchen an der Unterseite des Vorderarms der Taster.
    - Sc. Naupliensis Bd. III. S. 93. F. 240.
       Bd. X. S. 18. F. 766.
    - 15. Sc. Italicus. Bd. III. S. 95. F. 241-42.

## Familie II.

## Achtaugige Skorp. Buthides.

- I. Gattung. Buthus Leach.
- Hand der Taster breit, so breit oder breiter als lang.
   B. afer. Bd. III. S. 17. F. 175.
  - . 2. B. imperator Bd. IX. S. I. R. 695.
    - 3. B. heros. Bd. IV. S. 1. F. 253.
    - 4. B. defensor Bd. IV. S. 3. F. 254.
  - 5. B. fulvipes Bd. IV. S. 45. F. 278.
    - 6. B. Caesar. Bd. IX. S. 6. F. 697.

- 7. B. megacephalus Bd. Ill. S. 73. F. 224.
- 8. B. cyaneus Bd. III. S. 75. F. 225.
- 9. B. ceylanicus Bd. IX, S.9. F. 698.
  - 10. B. reticulatus Bd. IV. S. 25. F. 265.
  - 11. B. setosus. Bd. VIII. S. 87. F. 657.
- 12. B. testaceus Bd. V. S. S. F. 342.
- Hand der Taster schmal, merklich schmäler als lang.
   B. longimanus. Bd. VIII. S. 1. F. 595.
  - 14. B. costimanus Bd. IV. S. 27. F. 266.
  - 14. B. costimanus Bd. IV. S. 27. F. 200
  - B. granulatus Bd. IV. S. 46. F. 279.
     B. Bengalensis Bd. IX. S. 3. F. 696.
    - IL Gattung. Opistophthalmus.

  - 0. pallipes Bd. X. S. 3. 757.
     0. latimanus. Bd. VIII. S. 65. F. 640.
  - 3. 0. Capensis Bd. IV. S. 89. F. 308.
  - 4. 0. pilosus. Bd. IV. S. 91. F. 309.
  - 5. 0. maxillosus. Bd. IV. S. 93. F. 310.
  - III. Gattung. Brotheas.
  - 1, Br. Bonariensis. Bd. X. S. 12. F. 762.
  - 2. Br. maurus Bd. IV. S. 109. F. 319.
  - 3. Br. nignocinctus Bd. X. S. 14. F. 763.
  - 4. Br. erythrodactylus Bd. X. S. 16. F. 761.
  - 5. Br. angustus, Bd. VIII. S. 89. F. 658.
    - IV. Gattung. Telegonus.
  - 1. T. versicolor. Bd. III. S. 52. F. 207.
    - V. Gattung. Ischnurus.
  - 1. L melampus. Bd. X. S. 1. F. 756.
  - 2, I. ochropus. Bd. IV. S. 69. F. 293.

- 3. I. Australasiae. Bd. IV. S. 71. F. 294.
- 4. L. complanatus Bd. IV. S. 73. F. 295.

#### Familie III.

## Zehnaugige Skorp. Centrurides.

- I. Gattung. Centrurus. Ehrb.
- 1. C. galbineus Bd. IV. S. 110. F. 320.
- II. Gattung. Vaejovis.
- 1. V. Mexicanus Bd. III. S. 31. F. 206.
- 2. V. debilis. Bd. VIII. S. 21. F. 605.
- 3. V. Schuberti. Bd. VIII. S. 23. F. 606.
- 4. V. nitidulus Bd. X. S. 4. F. 758.
- V. Carolinus Bd. X. S. 7. F. 759
   V. flavescens. Bd. X. S. 9. F. 760.
- 7. V. asperulus Bd. X. S. 11. F. 761.

## Familie IV.

# Zwölfaugige Sk. Androctonides.

- I. Gattung. Androctonus. Ehrb.
- a. Mit sehr dickem kurzen Schwanz.
  - A. Priamus. Bd. V. S. 45. F. 366.
     A. Margarelon Bd. V. S. 47. F. 367.
  - 3. A. Ires Bd. V. S. 93. F. 401.
  - 4. A. Pandarus Bd. V. S. 94. F. 402.
  - . 5. A. Aeneas Bd. VI. S. 3. F. 432.

- 6. A. Hecter Bd. VI. S. 6. F. 433.
- 7. A. Thersites Bd. VI. S. 51, F. 466.
  - 8. A. Diomedes. Bd. VI. S. 75. F. 485.
  - 9. A. Thesandrus Bd. VI. S. 77. F. 486.
- 10. A. bicolor. Bd. VIII. S. 41. F. 621.
- b. mit mässig dickem, langen Schwanz.
- A. Peloponnensis Bd. III. S. 34. F. 190.
   Bd. XII. S. 14. F. 967.
  - 12. A. Paris Bd. V. S. 25. F. 352.
  - 13. A. Troilus Bd. V. S. 28. F. 353.
  - 14. A. Halius Bd. V. S. 69. F. 383.
  - 15. A. Clytoneus Bd V. S. 70. F. 384.
  - 16. A. Eupeus Bd. V. S. 127. F. 419.
  - 17. A. Panopeus Bd. V. S. 125. F. 418.
  - 18. A. Euryalus Bd. VI. S. 25. F. 448.
  - A. Eurylochus Bd. VI. S. 27. F. 449.
     A. Ajax Bd. VI. S. 53. F. 467.
  - 21. A. Thoas Bd. VI. S. 133. F. 526.
  - 22. A Stenelus Rd. VI. R 135. F. 527.
  - 23. A. quinquestriatus Bd. VIII. S. 43. F. 622.
  - 24. A. leptochelis Bd. XII. S. 7. F. 964.
  - 25. A. citrinus Bd. XII. S. 9. F. 965.
  - 26. A. melanophysa Bd. XII. S. 11. F. 966.
  - 27. A. Tunetanus Bd. XII. S. 15. F. 968.
  - II. Gattung. Tithyus.
- a. Schwanz mässig oder nicht sehr lang, die Glieder hinten stark abgesetzt, gleichsam abgedacht.
  - 1. T. Bahlensis Bd. III. S. 33. F. 191.
  - 2. T. hettentota. Bd. XI. S. 27. F. 863.
  - 3. T. varius Bd. XL S. 29. F. 864.
  - 4. T. perfidus Bd. XI. S. 34. F. 866.
  - 5. T. fatalis Bd. XI. S. 36. F. 867.

- 6. T. clathratus Bd. XI. S. 22. F. 861.
- 7. T. lineatus Bd. XI. S. 7. F. 854.
- 8. T. variegatus Bd. XI. S. 9. F. 855. 9. T. fellex. Bd. XI. S. 1. F. 850.
- 10. T. mulattinus Bd. XI. S.5. F. 852.
- b. Schwanz lang oder sehr lang, dunn, walsenförmig.
- 11. T. Agamemnon.
  - Ardroctonus Agam. Bd. VI. S. 163. F. 506.
- NB. Ist ans Versehen in die Gattung Ardroctonus gereiht worden.
  - 12. T. Aethiops Bd. XI. S. 11. F. 856.
  - 13. T. longimanus Bd. XI. S. 13. F. 857.
  - 14. T. macrurus Bd. XI. S. 16. F. 859.
  - 15. T. congener. Bd. XI. S. 19. F. 860.
  - 16. T. ducalis. Bd. XI. S. 38. F. 869.
  - 17. T. infamatus Bd. XI. S. 46. F. 873.
  - 18. T. carinatas. Bd. XI. S. 2. F. 851.
  - 19. T. striatus, Bd. XI, S. 6. F. 853.
  - 20. T. mucronatus Bd. XI. S. 14. F. 858.
  - 21. T. griseus Bd. XI. S. 43. F. 872.
  - 22. T. nebulosus Bd. XI. S. 25. F. 862.
  - 23. T. denticulatus Bd XI. S. 39. F. 870.
  - 24. T. serenus Bd. XI. S. 41. F. 871. 25. T. arrogans Bd. XI. S. 31. F. 865.
  - 26. T. marmorens, Bd. XI. S. 36. F. 868.
- \*) Bemerkenswerth ist, dass alle hieher gehörigen Arten, bei welchen das Vaterland bekannt ist, der tropischen Zone angehören, während die der vorigen Gattung Ardroctonus, mit geringer Ausnahme in den Küstenländern des mittelländischen Meeres vorkommen.

### III. Gattung. Lychas.

Siehe Uebersicht des Arschnidensyst. Heft I S. 38, die Gattung Pilumnus, welche Charaktere die gegenwärtige Gattung Lyches bezeichnen, nachdem die Gattung Pilumnus schon bei den Crustazeen gegeben ist.

- 1. L. maculatus Bd. XII. S. 1. F. 960.
- 2. L. americanus. Bd. XII. S. 2. F. 961.
  - 3. L. scutilus Bd. XII. S. 3. 962.
- 4. L. Paraensis Bd. XII. S. 6. F. 963.

## Fünfte Ordnung.

# Bastardskorpionen. Pseudoscorpiones.

I. Gattung. Chelifer. Geoffr.

a. mit dunnen langen Armen, und dunnen Scheeren.

1. Ch. granulatus Bd. X. S. 37. F. 777.

Ch. grandimenus Bd. X. S. 38. F. 778.
 Ch. Ixoides Bd. X. S. 39. F. 779.

Ch. cancroides Bd. II. S. 52. F. 139.

Bd. II. S. 53. F. 140.

4. Ch. cancroides Bd. X. S. 41. F. 780.

5. Ch. museorum Bd. X. S. 43. F. 781.

b. mit dicken kurzen Armen und dicken kurzeren Scheeren.

6. Ch. Panzeri Bd. X. S. 44. F. 782-83.

7. Ch. Wideri Bd. X. S. 47. F. 784.

Ch. Reussii, Bd. X. S. 48. F. 785.
 Ch. Fabricii Bd. X. S. 50. F. 786.

10. Ch. Hahnii Bd. X. S. 51. F. 787.

to, ch, manual bu. A. S. of. P. Co.

11. Ch. Degeeri Bd. X. S. 53. F. 788-89

Ch. Schaefferi Bd. X. S. 55. F. 790.
 Ch. Geoffrovii Bd. X. S. 56. F. 791.

10. Ca. Geograyii Du. 2. S. 50. F. 191

14. Ch. depressus Bd. X. S. 57. F. 792.

- II. Gattung. Pelorus.
- 1. P. rufimanus. Bd. X. S. 59. F. 793.
  - III. Gattung. Obisium. Illig.
- 1. 0. sylvaticum Bd. X. S. 61. F. 794-95.
- 2. O. fuscimanum Bd. X. S. 63. F. 796.
- 3. 0. dumicola, Bd. X. S. 64. F. 797.
- 4. 0. carcinoides Bd. X. S. 65. F. 798.
- 5. 0. muscorum Bd. X. S. 67. F. 799.
- 6. 0. tenellum Bd. X. S. 69. F. 800.
- 7. 0. elimatum Bd. X. S. 71. F. 801-2.
- 8. 0. gracile Bd. X. S. 73. F. 803-4.
- 9. 0. dubium Bd. X. S. 75. F. 805.
- IV. Gattung. Chthonius.
- Ch. trombidioides. Bd. X. S. 76, F. 806-7.
  - 2. Ch. orthodactylus Bd. X. S. 79. F. 808.

### Sechste Ordnung.

# Kanker. Solpugae.

#### Familie I.

# Giftkanker. Galeodides.

Die zweigliedrigen Fresszangen, wovon das zweite Glied unten an dem ersten eingelenkt ist, und mit dem hackenförmigen Fortsatze des ersten eine michtige Zange bildet, stehen horizontal. Giftritzen sind keine sichtbar.

Die Kinnladen, in welche der Unterkiefer ausläuft, und zwischen welchen die kegelförmige Zunge mit der Wurzel eingezwängt ist, sind freiliegend und unbeweglich.

Die Zahl der Heftglieder der vier Beinpaar zählt drei, das vierte das verste, zweite und dritte Beinpaar zählt drei, das vierte bet vier Glieder. Die ersten Hüftglieder aller Beine schliessen mit dem gegenüberstehenden, und alle unter sich dicht aneinander, so dass die Brust völlig damit bedeckt ist; an den drei verdern Häftgliedern der Hinterbeine befinden sich überdiess noch fünf schwammfürmige, weise Anhängsel, deren Funktion noch unerforscht ist.

Das erste kleinere Beinpaar besitzt keine eigentlichen Tarsen, und hat an der Spitze des Fersengliedes blos zwei schr hleine, kaum bemerkbare Krallen, die übrigen Klauen aber bestehen jede aus zwei Gelenken. Die Taster haben bei allen Arten die Gestalt der Beine; sie mit fünf Gliedern versehen, woren das erste kurz und häftenähnlich ist, die drei folgenden stets lang sind, das fünfte wieder kurz ist, und an der Spitze eine glatte Oeffnung hat, über welche ein mit kleineren Beulen versehenes Fühlhäutchen gespannt ist, das ausser den Organen des Tasters wahrscheinlich auch die des Geruchs vereinigt. Die Tarsenglieder sind nicht bei allen Arten gleich, sondern indern in der Zahl und auf eine Weise ab, dass sie als Merkmale der Gattungen sehr wessniliche Dienste leisten.

Gattung L Solpuga. Lichtenstein.

## Gattungscharaktere.

Die Tarsen des 2. und 3. Beinpaars mit 4, die des Endpaars mit 7 Gelenken, (das längere nach dem Schienbein folgende Fersenglied nicht eingerechnet.)

- S. lethalis Bd. XV. S. 70. F. 1465.
- 2. S. rufescens Bd. XV. S. 72. F. 1466.
- 3. S. jubata Bd. XV. S. 73. F. 1467.
- S. vineta Bd. XV. S. 74. F. 1468.
   S. badia. Bd. XV. S. 75. F. 1469.
  - o. c. t Di Wil C. to P. 1100
  - S. fusca. Bd. XV. S. 76. F. 1470.
     S. hirtuosa Bd. XV. S. 78. F. 1471.
  - 8. S. flavescens Bd. XV. S. 20. F. 1472.
  - 9. S. lineata. Bd. XV. S. 80. F. 1473.
  - 10. S. lateralis Bd. XV. S. 82. F. 1474.

Gattung II. Galeodes. Oliv.

Gattungscharaktere.

Die Tarsen des zweiten und dritten Beinpaars mit 2, die des Endpaars mit 3 Gelenken.

- 1. G. araneoides Bd. XV. S. 83. F. 1475.
  - 2. G. graecus
  - (G. araneoides) Bd. III. S. 7. F. 164-165
  - 3. G. arabs. Bd. XV. S. 85. F. 1476.
  - 4. G. scalaris. Bd. XV. S. 87. F. 1477.
  - 5. G. intrepidus Bd. XV. S. 89. F. 1479.
  - 6. G. leucophaeus Bd. XV. S. 88. F. 1478.

Gattung III. Aellopus.

### Gattungscharaktere.

Die Tarsen der drei hintern Beinpaare mit 2 Gliedern.

1. A. lanata Bd. XV. S. 102. F. 1480.

Gattung IV. Rhax. Herm.

Gattungscharaktere.

Die Tarsen aller Beine ungegliedert, das Tarsenglied kurz, das Endglied der Taster versteckt.

- R. melana. Bd. XV. S. 92. F. 1481.
- 2. R. furiosa, Bd. XV. S. 91. F. 1480.
- 3. R. impavida. Bd, XV. S. 94. F. 1482.

Gattung V. Gluvia.

### Gattungscharaktere.

Die Tarsen aller Beine ohne Abtheilung in Gelenke, das Tarsenglied dünn und laug, das Endglied der Taster frei und deutlich. Fressangen klaffend, der obere Finger ungezähnt

- G. praecox. Bd. XV. S. 95. F. 1483.
   G. cinerascens Bd. XV. S. 96. F. 1484.
- 3. G. gracilis Bd. XV. S. 97. F. 1485.
  - G. graciiis Du. Av. S. St. F. I

- 4. G. geniculata Bd. XV. S. 98. F. 1486.
  - 5. G. formicaria Bd. XV. S. 99. F. 1487.
  - 6. G. striolata. Bd. XV. S. 101. F. 1488.

### Familie II.

## Brettkanker. Trogulides.

- I. Gattung. Trogulus. Latr.
- 1. Tr. coriziformis Bd. V. S. 128. F. 420.
- 2. Tr. ligaeiformis Bd. V. S. 130. F. 421.
- 3. Tr. coreiformis Bd. V. S. 133. F. 422.
  - 4. Tr. pepaeformis Bd. V. S. 134. F. 423.
  - 5. Tr. niger. Bd. V. S. 138. F. 424.
  - 0. It. Higer. Du. v. B. 100. F. 727
- 6. Tr. tingiformis Bd XVI. S. 70. F. 1546.
  - 7. Tr. squammatus Bd. V. S. 140. F. 425.
- 8. Tr. squalidus Bd. V. S. 143. F. 426.
- Tr. tricarinatus Bd. V. S. 145. F. 427.
   Tr. asperatus Bd. V. S. 146. F. 428.
- 11. Tr. melanotarsus Bd. V. S. 148. F. 429.

## Familie III.

# Hüftenkanker. Gonyleptides.

- I. Gattung. Eusarcus.
- 1. E. armatus Bd. VII. S. 1. F. 541-42.
- 2. E. oxyacanthus Bd. VII, S. 7. F. 543-44.
  - II. Gattung. Graphinotus.
- 1. Gr. ornatus Bd. VII. S. 10. F. 545.

III. Gattung. Pristocnemus.

1. P. pustulatus Bd. VII. S. 16. F. 547.

IV. Gattung. Ostracidium. Perty.

0. decoratum Bd. VII. S. 14. F. 546.

V. Gattung. Stygnus. Perty.

1. St. triacanthus Bd. VII. S. 23. F. 549.

2. St. ferrugineus. Bd. VII. S. 26. F. 550.

3. St. forcipatus Bd. XII. S. 19. F. 969.

VL Gattung. Pachylus.

P. granulatus Bd. VII. S. 20. F. 548.

VII. Gattung. Gonyleptes. Kirby.

1. G. horridus. Bd. VII. S. 29. F. 551-552.

G. scaber. Bd. VII. S. 33. F. 553-554.

3. G. pectinatus. Bd. XII. S. 22. F. 971.

G. curvipes. Bd. VII. S. 36. F. 555.

5. G. bicuspidatus. Bd. VII. S. 39. F. 556.

6. G. muticus. Bd. VII. S. 41. F. 557.

#### VIII. Gattnng. Ancistrotus.

A. bifurcatus Bd. VII. S. 45. F. 559.
 A. squalidus Bd. VII. S. 43, F. 558.

3. A. hexacanthus. Bd. VII. S. 48. F. 560.

4. A. conspersus Bd. VII. S. 50. F. 561.

E. A. conspensus Da. vii. 5. 66. 1. 661.

## IX. Gattung. Goniosoma. Perty.

G. varium Bd. VII. S. 52. F. 562 - 63.

2. G. versicolor Bd. VIL S. 57. F. 564.

G. dentipes Bd. VII. S. 58. F. 565.

- 4. G. grossum, Bd. VII. S. 62. F. 566.
- 5. G. venustum Bd. VII. S. 64. F. 567.
- 6. G. badium Bd. VII. S. 65. F. 568.
- 7. G. modestum Bd. VII. S. 119. F. 592.
- 8. G. patruele Bd. VII. S. 122. F. 593.
- 9. G. roridum Bd. VII. S. 121. F. 591.
- 10. G. vatrax. Bd. XII. S. 21. F. 970.
  - X. Gattung. Asarcus.
  - 1. As. longipes Bd. VII. S. 68. F. 569.
  - XI. Gattung. Ampheres.
  - 1. A. asper. Bd. VII. S. 71. F. 570.
  - 2. A. spinipes Bd. VII. S. 73. F. 571.
  - 3. A. serratus Bd. VII. S. 75. F. 572.
  - XII. Gattung. Caelopygus.
- 1. C. curvispinus Bd. VII. S. 78. F. 573.
- 2. C. macrocanthus Bd. VII. S. 81. F. 574.
- 3. C. melanocephalus Bd. VII. S. 85. F. 575.
- 4. C. elegens. Bd. VII. S. 87. F. 576.

  XIII. Gattung. Arthrodes.
- 1. A. xanthopygus Bd. VII. S. 90. F. 577.
  - XIV. Gattung. Leptocnemus.
- L. sulphureus Bd. VII. S. 92. F. 578.

#### Familie IV.

# Breittasterige Kanker. Cosmetides.

- I. Gattung. Cosmetus. Perty.
- 1. C. varius. Bd. VII. S. 109. F. 586.
- 2. C. mesacanthus Bd. VII. S. 111, F. 587.
  - H. Gattung. Flirtea.
- 1. Fl. Andreae Bd. VII. S. 97. F. 580.
- 2. Fl. picta Bd. VII. S. 99. F. 581.
- 3. Fl. phalerata. Sd. VII. S. 117. F. 591.
- III. Gattung. Cynorta.
- 1. C. conspersa Bd. VII. S. 100. F. 582.
- 2. C. lagenaria Bd. VII. S. 102. F. 583.
  - IV. Gattung. Poecilaema.
- 1. P. U. flavum Bd. VII. S. 104. F. 584.
- 2. P. limbatum Bd. VII. S. 107. F. 585.
- P. marginale Bd. VII. S. 115. F. 589-90.
  - V. Gattung. Gnidia.
- 1. Gn. bipunctata. Bd. VII. S. 95. F. 579.
- VI. Gattung. Discosoma. Perty.
- 1. D. cinctum. Bd. VII. S. 114. F. 588.

### Familie V.

# Nächtliche Kanker. Opilionides.

- I. Gattung. Homalenotus.
- 1. Hom. monoceros Bd. XV. S. 108. F. 1493.
  - II. Gattung. Ischyropsalis.
- I. Helwigii Bd. VIII. S. 17. F. 603.
   Phalangium Helwigii Bd. II. S. 5. F. 96.
- 2. I. Kollari Bd. VIII. S. 19. F. 604.
- 3. I. Herbstii Bd. XVI. S. 68. F. 1545.
- III. Gattung. Egaenus.
- E. convexus. Bd. XV. S. 103. F. 1490.
  - 2. E. tibialis Bd. V. S. 149. F. 430.
  - 3. E. ictericus Bd. XV. S. 105. F. 1491.
  - IV. Gattung. Zacheus.
  - Z. mordax. Bd. V. S. 152. F. 431.
     Bd. XV. S. 106. F. 1492.
    - V. Gattung. Platybunus.
  - 1. P. incanus Bd. XV. S. 111. F. 1494.
  - 2. P. denticornis Bd. XV. S. 112. F. 1495.
  - VI. Gattung. Acantholophus.
  - A. hispidus Bd, XV. S. 114. F. 1496—1497.
     Phalangium hispidum Bd. II. S. 71. F. 163.
  - 2. A. dentiger Bd. XV, S. 117. F. 1498.
  - 3. A. horridus Bd. XV. S. 118. F. 1499.
- 4. A. spinulosus, Bd. XV. S. 119, F. 1500.
- 5. A. ephippiatus Bd. XV. S. 121. F. 1501-2.

VII. Gattung. Platylophus.

- 1. Pl. grandissimus Bd. XVL S. 1. F. 1505.
- 2. Pl. bucephalus. Bd. XV. S. 127. F. 1504.
- 3. Pl. rufipes.

Opilio rufipes Bd. III. S. 15. F. 174.

- 4. Pl. alpestris Bd. XVI. S. 2. F. 1506.
- 5. Pl. pinetorum Bd, XVI. S. 124. F. 1503.

### VIII. Gattung. Cerastoma.

- 1. C. cornigerum.
- Opilio corniger. Bd. III. S. 87. F. 235-36.
- C. cornutum Bd. XVI. S. S. F. 1509-10.
   Phalang. cornutum Bd. II. S. 68. F. 161.
- 3. C. brevicorne Bd. XVI. S. 10. F. 1511-12,
- 4. C. curvicorne Bd, XVI. S. 5. F. 1507-8.

### IX. Gattung. Opilio. Herbst.

- 1. 0. militaris Bd. XVI. S. 42. F. 1530.
- 2. 0. cirtanus. Bd. XVI. S. 45. F. 1531.
- 3. 0. alpinus. Bd. XVI. S. 16. F. 1515.
- 4. 0. luridus Bd. XVI. S. 50, F. 1534.
- 5. 0. fasciatus. Bd. XVI. S. 18. F. 1516.
- O. obliquus. Bd. XVI. S. 31. F. 1524.
   O. nigricans Bd. XVI. S. 47. F. 1532.
- \*. U. mgricans Du. Avi. S. 47. F. 1332
- 8. 0. glacialis Bd. XVI. S. 48. T. 1533.
- 9. 0. cryptarum. Bd. III. S. 49. F. 205.
- 10. 0. tridens Bd. III. S. 14. F. 173.
- 0. lucorum Bd. III. S. 30. G. 188. 189.
   0. parietinus Bd. XVI. S. 12. F. 1513—14.
- Phalangium opilio Bd. II. S. 67. F. 160.
- 13. O. saxatilis. Bd. XVI. S. 21. F. 1517-18.
- 14. 0. grossipes Bd. XVI. S. 23. F. 1519.

- 15. 0. leucophaeus Bd. XVI. S. 24. F. 1520.
- 16. 0. cinerascens Bd. XVI. S. 26. F. 1521.
- 0. canescens. Bd. XVI. S. 28. F. 1522.
   0. fuscatus. Bd. XVI. S. 29. F. 1523.
- 19. 0. albescens Bd. XVI. S. 33. F. 1525.
- 20. 0. rufescens Bd. XVI. S. 36. F. 1526.
- 21. 0. serripes Bd. XVI, S. 37. F. 1527.
- 22. O. similis. Bd. XVI. S. 38. F. 1528.
- 23. 0. affinis. Bd, XVI. S. 41. F. 1529.
- 24. 0. terricola Bd. IIL S. 48. F. 204.

## X. Gattung. Leiobunum.

- Phalangium longipes Bd. II. S. 70. F. 162. 2. L. bicolor. Bd. XVI. S. 56. F. 1538.
- 3. L. roseum Bd. XVI. S. 58, F. 1539.
- 4. L. ovale. Bd. XVI, S. 59. F. 1540.
- XI. Gattung. Acanthonotus.
- 1. A. niger. Bd. XVI. S. 61. F. 1541.

#### XII. Gattung: Nemastoma.

- 1. N. bicuspidatum Bd. III. S. 70. F. 222.
- 2. N. flavimanum Bd. XVI. S. 64. S. 1543.
- 3. N. triste Bd. XVI. S. 63. F. 1542.
- N. humerale Bd. XVI. S. 66. F. 1544.
- 5. N. bimaculatum Bd. III. S. 71. F. 223.

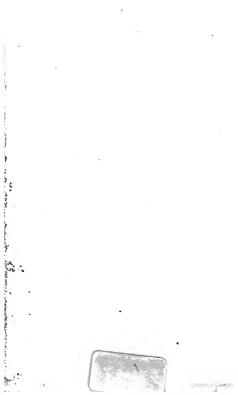

